

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









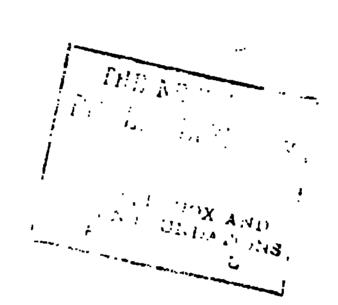



## DIE

# STERNSCHNUPPEN

YOU

# J. F. Benzenberg.

Mit 9 Steintafeln.

"Der Mond ist ein unartiger Nachbar, "dass er die Erde mit Steinen begrüsst." Lichtenberge Taschenbuch 1797.

## HAMBURG,

bei Perthes, Besser und Mauke.

• 1839.





### An

# Blumenbach, Olbers

und

Humbold.

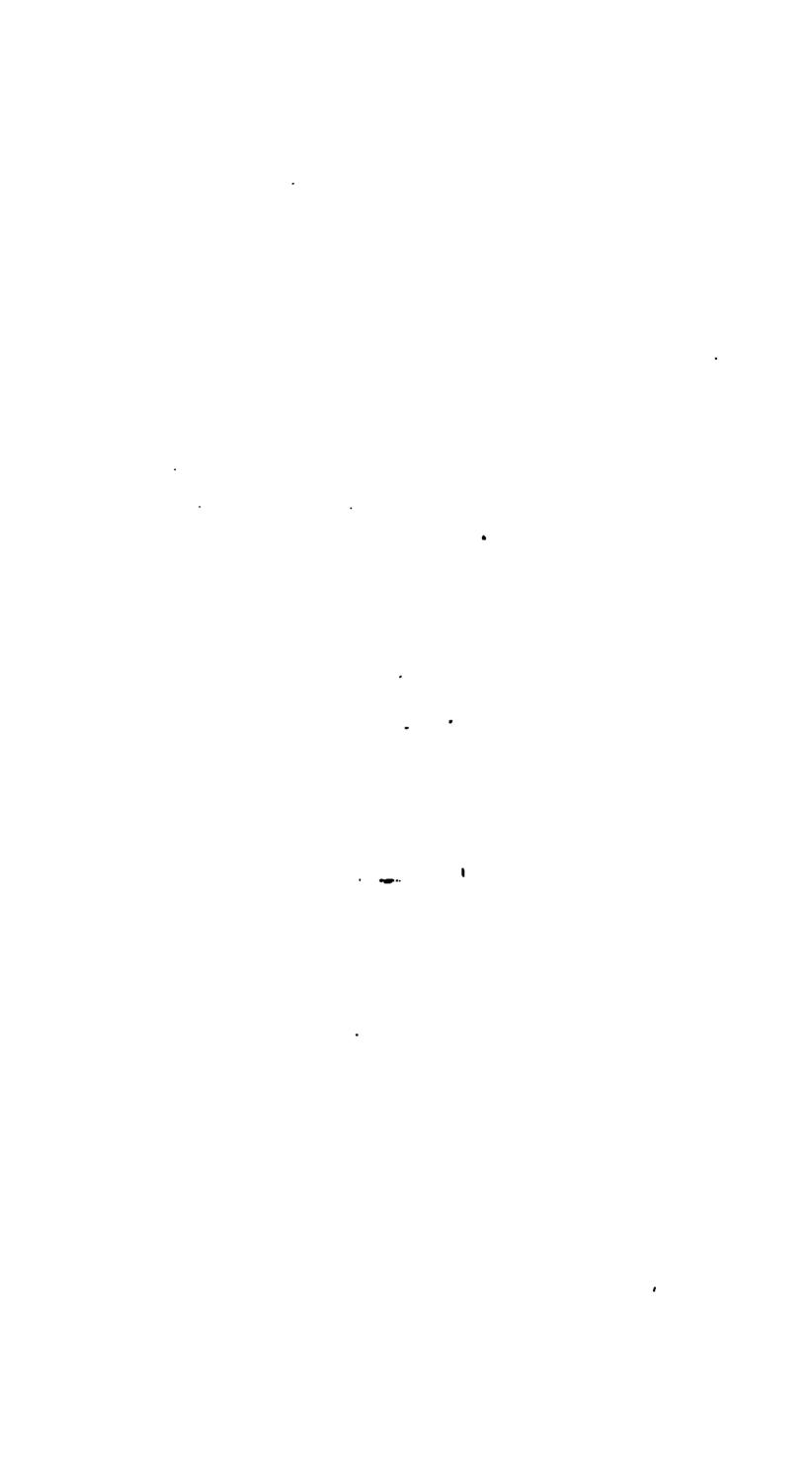

Als Brandes und ich im Jahr 1798 in Göttingen die Sternschnuppen beobachteten, da hielten wir diese Anfangs für eine Art Wetterleuchten in unserer Atmosphäre, und wir massen hiernach eine Standlienie, um die Entfernung zu bestimmmen, von 27,050 par. Fuss.

Da aber die Beobachtungen zeigten, dass sie oft 20 bis 30 Meilen entfernt sind, da gaben wir diese Standlinie auf und nahmen eine andere von 46,200 par. Fuss, um die Entfernung derselben so viel möglich richtig zu bestimmen.

Da wir aber ausser dem Endpunkte auch den Anfangspunkt der Bahn bestimmten, und fanden, dass zwar bei weitem der grösste Theil der Sternschnuppen auf die Erde zu fiel, aber auch einige in die Höhe gingen wie eine Rakete, da wurden wir Irre.

Lichtenberg wusste ebenfalls nicht was er hieraus machen sollte, und er, sagte in seinem Briefe vom 3. Novemb. 1798 folgendes:

»Wenn die Beobachtung von der Stern»schnuppe No. 12 richtig ist, so ist dünkt mich
»auch das kosmische bei der Erscheinung sehr
»unwahrscheinlich.«

Wir beobachteten in 6 heitern Nächten 402 Sternschnuppen, und unter diesen waren 22 Gleichzeitige.

Unter diesen 22 Gleichzeitigen waren 4 deren Anfang und Ende beobachtet war, und eine (No. 12) ging mit 5 Meilen Entfernung von der Erde weg und stieg bis zu 13 Meilen, wo sie zu leuchten aufhörte.

Diese Sternschnuppe Nr. 12 hätte durch die Erde gehen müssen, wenn sie ein Mondstein hätte sein sollen.

In den Jahren 1801 und 1802 beobachtete ich in Hamburg, Brandes in Ekwarden 14 Meilen von Hamburg entfernt, und Dr. Pottgiesser in Elberfeld welches 45 Meilen von Hamburg entfernt ist, 4 Gleichzeitige Sternschnuppen, und unter diesen war Eine die in die Höhe stieg.

Im Jahr 1807 kam Chladni nach Düsseldorf, und wir sprachen gleich über die Sternschnuppen. Er war damals der Meinung: dass sie kosmischen Ursprungs seien und sie deswegen wenn sie in der Luft unserer Erdnähe ankämen, leuchteten.

Aber als ich die Sternschnuppe No. 12 anführte, und das Wort von Lichtenberg, da bekehrte er sich.

Im Jahr 1817 traf ich Chladni in Münster und nun hatte er sich zum zweitenmale bekehrt. Er sagte nämlich:

»Wenn die kleinen Steinen die wir Sternschnuppen nennen durch unsere Atmosphäre kommen, denn haben sie veine Geschwindigkeit von 4 bis 5 Meilen in 1 Sekunde.

»Durch diese ungeheure Geschwindigkeit wird die Lust »vor ihnen so angehäust, dass sie die Dicke des Quecksil-»bers bekommt, und durch diese dicke Lust wird die Stern-»schnuppe wieder in die Höhe geworsen, und sie geht »denn in Leeren fort.«

Ich schlug nun vor: ich wollte meine Meinung aufstellen, und Chladni sollte ebenfalls seine Meinung aufstellen, und denn wollten wir es in Gilberts Annalen abdrucken lassen.

Dieses geschah und es findet sich im 58. Bande vom Jahr 1818.

Im Jahr 1832 wurden in der Nacht vom 12. zum 13. November, eine grosse Menge Sternschauppen gesehen. Herr Custodis sah ihrer in Düsseldorf von Morgens 4 bis 7 Uhr 267, von denen 40 bis 50 erster Grösse waren.

Ich bekehrte mich nun langsam zu der Ansicht: dass die Sternschnuppen kosmischer Natur seien, und dass sie im Weltraume herum flögen.

Damals gab ich eine Schrift mit folgendem Titel heraus:
Die Sternschnuppen sind Steine aus den Mondvulkanen die um die Erde fliegen.c Bonn bei Eduard
Weber 1834.

Ich nahm damals an: dass alle Sternschnuppen Steine aus den Mondvulkanen seien, die mit 8000 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. in die Höhe geschleudert würden, und denn nach dem Gesetz der Anziehung nicht wieder auf den Mond zurück fielen, sondern um die Erde liefen.

Im Jahr 1833 in der Nacht vom 12. zum 13. November, wurden in Amerika bei 200,000 Sternschnuppen gesehen.

Dr. Olbers machte mich durch einen Brief, der den 21. März 1836 geschrieben war, darauf aufmerksam, dass Herr von Humbold dasselbe Phänomen in der Nacht vom 12. zum 13. November 1799 in Cumana gesehen habe, was im Jahr 1833 in derselben Nacht wieder sei gesehen worden.

Es scheint daher, dass die Sternschnuppen um die Sonne laufen, und wenn die Erde auf ihrer Bahn so weit fortgerückt ist, dass sie an dieselbe Stelle kommt, wo sie im vorigen Jahr den 12. zum 13. Nov. war, dieselbe wieder einer grossen Menge Sternschnuppen begegnen müsse.

Wenn dieses der Fall ist, so mussten auch, weil Brandes in der Nacht vom 10. zum 11. August 1823 eine so grosse Menge Sternschnuppen sah, diese Menge Sternschnuppen jedes Jahr gesehen werden.

Dieses traf ein, und in der Nacht vom 10. zum 11. August sah man jedes Jahr eine grosse Menge Sternschnuppen. Eben so war die Nacht vom 12. zum 13. Novemb. jedes Jahr sehr reich an Sternschnuppen.

Der Sieg war also entschieden.

Nun fragtmen: woher kommen denn diese Sternschnuppen?

Dr. Olbers nimmt an, dass es kleine Planeten sind, die um die Sonne laufen.

Dasselbe nimmt Herr von Humbold und Dr. Gaus an.

Ich nahm an: dass es kleine Steine aus den Mondvulkanen wären, welche diese Sternschnuppen bildeten. Der Mond hat keine Atmosphäre, oder doch eine so geringe, dass die Quecksilberwage die auf der Erde 28 Zoll hoch steht, auf dem Monde nur eine Linie hoch stehen würde.

Desswegen geht ein Stein der aus dem Mondkrater mit einer Wurfgeschwindigkeit von 7377 Fuss in 1 Sek. in die Höhe geschleudert wird, nicht wieder auf den Mond zurück, sondern um die Erde.

Wenn er aber mit 34,435 Fuss in 1 Sek. ausgeschleudert wird, denn geht er um die Sonne.

Wenn ein Stein, mit 7377 Fuss in 1 Sek. vom Monde in die Höhe geschlendert wird, so kommt er mit einer Geschwindigkeit von 33,950 Fuss in 1 Sek. auf die Erde zu, und wirse hen ihn denn als Sternschnuppe.

Wenn er aber in einer Entfernung von 100 Meilen von der Erde weggeworfen wurde, so hat er zwar immer noch dieselbe Geschwindigkeit von 33,950 Fuss in 1 Sek, aber wir können ihn denn nicht mehr sehen, weil keine Luft mehr da ist, und er geht denn in einem Kegelschnitte wieder von der Erde weg, und beschreibt denn gleichsam wie ein neuer Mond der 1 bis 5 Fuss Durchmesser hat, seine neue Bahn, und zwar über 1000 Jahre eben so wie jetzt.

Wenn aber diese kleine Steine mit einer Geschwindigkeit von 34,435 Fuss in 1 Sekunde vom Monde ausgeschleudert werden, denn gehen sie nicht um die Erde sondern um die Sonne, Es scheint daher, dass die langsamen Sternschnuppen die nur 1 bis 2 Meilen in 1 Sek. gehen, Steine sind die aus den Mondvulkanen kommen und Kegelschnitte um unsere Erde beschreiben.

Dass aber diejenigen so 3 — 4 — 5 bis 10 Meilen in 1 8ek. beschreiben, um die Sonne gehen.

Wie findet man nun die Geschwindigkeit der Mondvullane, da noch niemand auf dem Monde gewesen ist?

Wir müssen diese mit der Geschwindigkeit unserer Erdvulkane vergleichen.

Einer der fürchterlichsten Ausbrüche des Hekla in Island, war am 5. April 1766, nachdem der Berg 10 Jahre gerubet hatte. Ein Stein fiel 3 Meilen (72,000 Fuss) vom Berge entfernt nieder, uud er schlug so tief in die gefrorne Erde hinein, dass man ihn mit Hebelstangen herausheben musste.

Gesetzt: der Hekla wäre in Düsseldorf, so wäre dieser Stein in der Nähe von Cöln niedergefallen, und zwar durch den ungeheuren Widerstand der Luft, woran so wenig Menschen glauben.

Bessel hat gezeigt, wenn auf der Erde kein Widerstand der Luft wäre, ein Stein mit einer Geschwindigkeit von 1, 4 Meilen in 1 Sek. in die Höhe geworfen werden müsste, wenn er bis zur Sonne sollte fortgehen.

Wenn aber der Widerstand der Lust da wäre, so müsste der Stein schon mit 143 Meilen in 1 Sek. in die Höhe geworsen werden, wenn er um die Sonne gehen sollte.

Brandes und Olbers nahmen an: dass Dämpfe aus der Sternschnuppe hervorgehen, und dass denn die Sternschnuppen durch diese Dämpfe, nach der entgegengesetzten Richtung gingen.

Dieses balte ich nicht für Wahrscheinlich, weil die Steraschnuppen so schnelt gehen, nämlich 5 Meilen in 1 Sel.

Wenn diese Dämpfe auch Statt finden sollten, so müssten die Sternschnuppen viel langsamer gehen, und köchstens 4000 bis 6600 Fuss in 1 Sek. zurücklegen.

Chladni nimmt an: dass die Sternschnuppen welche 5 Meilen in 1 Sek. zurücklegen, die Luft vor sich so zusammendrücken, dass sie die Dicke des Quecksilbers bekommt, und dass durch diese zusammengedrückte Luft die Sternschnuppe wieder in die Höhe geworfen würde.

Ich stimme der Meinung von Herrn Chladni bei.

Denn: die Geschwindigkeit der Sternschnuppen von 5 Meilen in 1 Sek, verursacht, dass die Luft nicht mehr absliessen kann, so sonderbar dieses auch klingen mag.

Folgende Schriften gebrauchte ich bei der Ausarbeitung der gegenwärtigen.

- 1. Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen, und andern ihr ahnlichen Eisen und Metallmassen, und einige damit in Verbindung stehenden Naturerscheinungen, von Chladni. Riga bei Hartknoch 1794.
- 2. Versuche die Entfernung, die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen, von J. F. Benzenberg und H. W. Brandes. Hamburg bei Fridrich Perthes 1800.
- 3. Ueber die Bestimmung der geographischen Länge durch Sternschnuppen von J. F. Benzenberg. Hamburg bei F. Perthes 1802.
- Gilberts Annalen 1801 1802 und 1803 wo Aufsätze abgedrucht sind die sich auf die Sternschnuppen beziehen.
- 5. von Zach monatliche Correspondenz Band 7 Gothe 1803, wo die Abhandlung von Dr. Olbers über die vom Himmel gefallene Steine steht.

- 6. Voigts Magazia, Weimar 1803 Band 5 we ein Aufsatz yon Hofrath Meier und Brandes, über die Meteorsteine vom Monde, abgedruckt ist.
- 7. Ueber Moteormassen und Steine die aus dem Monde auf unsere Erde gefallen sind, von Freiherr von Ende. Braunschweig 1804.
- 8. Gilberts Annalen 1818 B. 58, worin der Aufsatz von mir und Chladni abgedruckt ist,
- 9. Ueber Feuermeteore und über die mit deneelben berabgefallenen Massen, von Chladni. Wien bei Heubner 1819.
- 10. Beiträge zur Geschichte und Kenntnisse meteorischer Stein - und Metallmassen n. s. w. von Dr. E. von Shreibers. Wien hei Heubner 1820.
- 11. Beobachtungen über die Sternschnuppen, angestellt von mehreren Naturforschern, und mit Untersuchung über die Resultate derselben, begleitet von Brandes Professor in Breslau. Leipzig 1825.
- 12. Ueber den Ursprung der Feuerkugeln und des Nordlichts von Dr. J. L. Ideler. Berlin 1832 bei Enslin.
- 43. Die Beobschtungen der Sternschnuppen in Nordamerika vom 12. zum 13. Novemb. 1833. Poggendorfs Annalen B. XXXIII Seite 189.
- 14. Ueber Meteorsteine von J. J. Berzelius, Vorgelesen in Stockholm den 11. Juny 1834. Uebersetzt in den Annalen von Poggengorf. B. XXXIII 1834.
- 15. Jahrbuch für 1837, herausgegeben von Schuhmacher, Stuttgard und Tübingen in der Cottaischen Buchhandlung. Der Aufsatz von Olbers ateht S. 36.
- 16. Annuaire pour L'An 1836, Paris 1835. pag. 291. Etviles filantes. von Arago.
- 17. Correspondance Mathematkique et Phisique publice.

  Par A. Quetelet. Bruxelles 1837.

18. Untersuchungen von den Stein und Staubniederfällen und den damit verwandten Meteoren, von Philippos Joannis. München 1836.

Der Verfasser findet, dass ein Stein 1 Tag 11 Stunden gebraucht wenn er vom Mond auf die Erde ankommen solf. Hingegen findet Poisson, dass der Stein 2 Tage 16 Stunden nöthig hat, um vom Monde auf die Erde zu kommen.

- 19. Die Doctor-Dissertation von Doctor Schnabel in Gummersbach, welche die Lehre von den Sternschnuppen enthält. Sie kam im Jahr 1828 heraus. Es war die zweite in dieser Lehre. Die erste hatte ich im Jahr 1800 selbst geschrieben und die Doctorwürde erhalten. Der Titel war: De determination longitudines geographicae per stellas transvolartes. Duisburg 1800.
- 20. Jahrbuch für 1838. Herausgegeben von Schuhmacher. Stuttgard und Tübingen in der Cottaischen Buchhandlung. Der Aufsatz von Olbers steht Seite 317.

Wenn die Sternschnuppen gross sind denn werden sie auch wohl Feuerkugeln oder Leuchtkugeln genannt, und man sagt, dass diese Feuerkugeln die scheinbare Grösse des Mondes hätten.

Dieses ist ein Irrthum, der wahrscheinlich von dem aufgeregten Zustande herrührt in dem sich so viele Beobachter besinden. Ich sah nie Sternschnuppen die grösser waren als das doppelte der Venus in ihrem vollen Glanze, oder des Jupiters. Und ich habe sehr viele gesehen.

Die Sternschnuppen sind lange nicht so gross wie sie scheinen. Dieses kommt vom überflies sen des Lichts her.

Brandes zeigte im Jahr 1823, dass die Sternschnuppen einen Durchmesser von 80 bis 120 Fuss hätten, doch fügt er hinzu, dass eben das überfliessen des Lichts dieses verursache, und ihr Durchmesser sehr viel kleiner sein könne.

Die Meteorsteine die wir in unseren Mineraliensammlungen besitzen, haben nur & Fuss, selten 1-2 bis 3 Fuss, noch seltener 4 bis 5 Fuss Durchmesser, wenn man die Meteorsteine die in Amerika niedersielen mitrechnet, und diese Meteorsteine sind wohl nichts au ders als Sternschnuppen.

Im Jahr 1829 wurde in Bremen eine Sternschnuppe gesehen, die in Düsseldorf ebenfalls ist gesehen worden. Diese stand nach der Rechnung von Dr. Olbers im Helder in Zenith, und zwar in einer Entfernung von 13 d. Meilen von der Erde, und dennoch leuchtete sie in Bremen so stark, dass man auf dem Domhofe wo sie beoachtet wurde, alle Gegenstände unterscheiden konnte. Es war Mitternacht, und die Sternschnuppe war wenigstens 25 d. Meilen von Bremen entfernt.

Diese Sternschnuppe mochte höchstens 5 Fuss im Durchmesser haben, und bei 25 Meilen Entsernung war sie nur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Sek. gross.

Dieses überfliessen des Lichts, kann man nur mit dem überfliessen des Lichts von Fixsternen vergleichen.

Der Syrius ist ein Fixstern 1. Grösse, und man glaubt: wenn man ihn durch ein Fernrohr sieht, welches 250mal vergrössert, dass er wenigstens 10 Sekunden Durchmesser hätte. Richtet man aber wirklich ein solches Fernrohr nach ihm, denn sieht man dass er sehr klein ist, und dass man seinen Durchmesser nicht sehen kann.

Brandes hat alle Berechnungen seiner beobachteten Sternschnuppen selbst gemacht, hat aber nicht angegeben wie viel Zeit er nöthig hatte um eine zu berechnen.

Dr. Olbers simmt an, dass man 15 bis 20 Minuten zur Berechnung einer Sternschauppe gebrauchte, wo aber die Bahn nicht mit einbegriffen ist.

Gesetzt: man hätte eine halbe Stunde zur Berechnung einer Sternschauppe nöthig, so kann einer, wenn er am Rechnen bleibt, in einem Tage 10 Sternschnuppen berechnen.

Diese Rechnung zu bestimmen ist nothwendig, weil in Zukunft sehr viele Sternschnuppen berechnet werden, um ihre Geschwindigkeit genau zu bestimmen. Denn bis jetzt ist man noch sehr darüber im Dunkeln.

Im Jahr 1798 ging No. 20 — 6 Meilen in 1 Sekunde.

Nr. 22 — 4 bis 5 Meilen in 1 Sek.

Im Jahr 1823 ging Nr. 6 - 5 Meilen in 1 Sek.

Nr. 30 - 6 Meilen in 1 Sek.

Nr. 50 — 8 Meilen in 1 Sek.

(Dieses sind deutsche Meilen deren 15 auf 1 Grad geben.)

Herr Quetelet, Director des Brüsseler Observatoriums beobachtetete im Jahr 1824 - 248 Sternschnuppen, von denen in Brüssel 155, in Lüttich 42 und in Gent 51 beobachtet wurden.

: Von diesen gingen num 6 in solgender Geschwindigkeit.

Nro. 1 ging 5, 0 Stunden in 1 Sekunde.

 $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{7}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$ nonne de migrat de 13, de de mora que 1 milion de la come de la co

" 5 - 5.0 mind apply the tree comments it

Unsere Meantnisse, aind, in Hinsicht, dan Geschwindig keit dan Sternselinupped atchnechremangelhaft, besonders .deswegan, weil heines Westieduhr gehraucht wurde mund ... die Zein bloss geschätzt ist. It.ha no bt ant cianegriften ist. Denn hit ihre Richtung nicht angegeben, und mehr weise nicht ob sie der Erdbahn entgegengesetzt waren oder ob sie parrallel gingen. Denn die Erde geht jetzt auf ihrer Bahn, eben so fort wie sie dieses vor 1000 Jahren that, und die Sternschnuppe kann entweder entgegengesetzt laufen oder parallel. (Siehe Tab V Fig. 3 und 4), Die Sternschnuppe geht also bei gleicher Gesch windig keit, einmal 10 d. Meilen in 1 Sek. und ein andermal nur 3 d. Meilen.

Ich will deswegen eine kleine Sternwarte in meinem Garten anlegen, welche im Lichten 6 Fuss lang und 6 Fuss breit wird, und ausser einem Mittagsfernrohr und einer Uhr, weiter nichts enthält. Das Fernrohr hat 28 Zoll Brennweite, 1 Zoll 9 Linien Oeffnung und vergrössert 56mal. Es gibt die Sternzeit bis auf 1 Sek. sicher an, denn alle 20 Minuten ist ein Stern da, zum beobachten des Umschwungs der Erde.

Eine solche Sternwarte kommt mit den Instrumenten höchstens 500 Thlr. Denn im Jahr 1808 als ich bei Dr. Olbers in Bremen war, kam dessen Sternwarte nur 1200 bis 1500 Thlr. und es waren damals schon zwei neue Planeten auf derselben entdeckt. Denn, ein Fernrohr von Trougthon das 460 Thlr. kostet, eine Uhr, die wenn ich nicht Irre in Bremen gemacht wurde, ein Hadeleyscher Spiegelextant von 20 Louisdor, ein paar Kometensucher jeder von 6 Louisd. und einen Wecker zum wecken, wenn des Nachts eine Sternbedeckung einfiel, war alles was Dr. Olbers auf seiner Sternwarte hatte.

Die Sternwarte selbst ist in seinem Hause in der zweiten Etage, unweit vom Dom, und zwar im bevölkertsten Theile der Stadt.

Denn ist noch bei meiner Sternwarte eine Tertienuhr mit einem Centrifugalpendel, von Pfaffius in Wesel gemacht, und eine Tertienuhr mit einer geraden Spirale von Lundstedt in Stockholm gemacht, um die kleinen Zeittheile anzugeben, die innerhalb einer Sekunde liegen.

Die Sternwarte, das Mittagssernrohr, die Uhr, die Pfaffiussche Tertienuhr, und die Lundstedsche Tertienuhr, sind am
Ende dieses Werks abgebildet, damit es vollständig dasjenige
enthält was zum Sternschnuppenbeobachten gebraucht wird.

Da aber bei den Sternschnuppenbeobachtungen jedesmal zwei sein müssen, z. B. einer in Düsseldorf und der andere in Bonn, so werden noch ausser diesen beiden Orten dieselbe in Cassel, Göttingen und Seeberg beobachtet, und wenigstens ein halbes Jahr.

Auf diese Weise wird es möglich in der Lehre der Sternschnuppen weiter zu kommen.

# Benzenberg.

Düsseldorf den 10. Dezember 1838.

and the second of the second o

James to a the could manifely in the collection was all tools of a contribution of the collection of t

is controll ones otherwested uniform bed flore telement.
The are, lossest in auditable not defininglinguithed manne thu

# Inhalt.

|      | Vorrede.                                         | Selle      |
|------|--------------------------------------------------|------------|
|      | Geschichte                                       | •          |
|      |                                                  | • 1        |
| _    | Beobachtung der Sternschnuppen in Göttingen      | •          |
|      | Die Berechnung der Sternschnuppen                | • 3        |
| 4    | Die gleichzeitigen Beobachtungen                 | . 4        |
| 5    | Die Genauigkeit der Beobachtungen                | . 5        |
| 6    | Beobachtung der Sternschnuppen auf einer Stand   | <b>-</b> _ |
|      | linie von 46,200 Fuss                            | . 6        |
| 7.   | Versuche die Entfernung die Geschwindigkeit und  | l          |
|      | die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen       | . 7        |
| 8.   |                                                  | . 8        |
| 9.   |                                                  | •          |
| 10.  |                                                  |            |
| _    |                                                  | • . 9      |
|      | Die Richtung der Bahnen der Sternschnuppen       | . 10       |
| 12.  | 3                                                | 11         |
| :13. | Die Länge ihrer Bahnen in deut. Meilen           | 11         |
| 14.  | Lichtenbergs Brief vom 3. November 1798          | 12         |
| 15.  | Die Beobachtungen sollen in Gotha und Weimar     |            |
| •    | fortgesetzt werden                               | 16         |
| 46.  | Bemerkungen über die Sternschnuppen in Göttingen | •          |
|      | im Jahr 1798                                     | 18         |
| 47   | Beobachtungen in Hamburg, Ekwarden und Elberf.   |            |
| _    |                                                  |            |
|      | 1801 and 1802                                    | 22         |

| 18. Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8                                                     | eite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| bis zu 100 Meilen Entfernung von der Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18. | Fortsetzung                                           | 24    |
| 20. Die Sternschnuppen werden zur Bestimmung der geographischen Länge empfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19. | Tafel der Sichtbarkeit der Sternschnuppen von 1       |       |
| 20. Die Sternschnuppen werden zur Bestimmung der geographischen Länge empfohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | bis zu 100 Meilen Entfernung von der Erde             | 25    |
| 21. Brief des Dr. Olbers in Bremen vom 6. April 1801. 31 22. Ueber die Berechnung der Sternsch. v. Dr. Olbers. 36 23. Neue Berechnung der Sternschnuppe Nr. 12 in Göttingen beobachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20. |                                                       |       |
| 22. Ueber die Berechnung der Sternsch. v. Dr. Olbers. 36 23. Neue Berechnung der Sternschnuppe Nr. 12 in Göttingen beobachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | geographischen Länge empfohlen                        | 27    |
| 23. Neue Berechnung der Sternschnuppe Nr. 12 in Göttingen beobachtet 24. Chladny im Jahr 1794 25. Der Stein, der den 16. Juni 1794 zu Siena niederfiel. 26. Lichtenberg über den Stein zu Siena vom 16. Juny 1794 27. Der Stein zu Yorkshire in England, den 13. Dezemb. 1795 niedergefallen 28. Die Meinung von La Place im Jahr 1802 29. Dr. Olbers in Bremen im Jahr 1803 30. Tobias Mayer seine Mondkarte vom Jahr 1756 31. Der Hofrath Tobias Mayer im Jahr 1803 32. Brandes im Jahr 1802 33. Fortsetzung 34. Freiherr von Ende im Jahr 1804 36. Brief von Brandes in Ekwarden den 23. April 1804 37. Chladny im Jahr 1807 in Düsseldorf 38. Der Stein in Ensisheim im Elsass im Jahr 1492 39. Chladny in Münster im Jahr 1817 40. Brandes im Jahr 1817 41. Chladnins 2te Auflage, Wien 1819 42. Beiträge zur Geschichte der meteorischen Stein und Metallmassen, von Director Schreiber. Wien 1820. 85 | 21. | Brief des Dr. Olbers in Bremen vom 6. April 1801.     | 31    |
| tingen beobachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22. | Ueber die Berechnung der Sternsch. v. Dr. Olbers.     | 36    |
| 24. Chladny im Jahr 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23. | Neue Berechnung der Sternschnuppe Nr. 12 in Göt-      |       |
| 24. Chladny im Jahr 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | tingen beobachtet                                     | 38    |
| 26. Lichtenberg über den Stein zu Siena vom 16. Juny 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24. |                                                       | 39    |
| 26. Lichtenberg über den Stein zu Siena vom 16. Juny 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25. | Der Stein, der den 16. Juni 1794 zu Siena niederfiel. | 41    |
| 27. Der Stein zu Yorkshire in England, den 13. Dezemb. 1795 niedergefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26. |                                                       |       |
| 1795 niedergefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1794                                                  | 43    |
| 28. Die Meinung von La Place im Jahr 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. | Der Stein zu Yorkshire in England, den 13. Dezemb.    |       |
| 29. Dr. Olbers in Bremen im Jahr 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1795 niedergefallen                                   | 45    |
| 30. Tobias Mayer seine Mondkarte vom Jahr 1756 . 52 31. Der Hofrath Tobias Mayer im Jahr 1803 54 32. Brandes im Jahr 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28. | Die Meinung von La Place im Jahr 1802                 | 46    |
| 31. Der Hofrath Tobias Mayer im Jahr 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29. | Dr. Olbers in Bremen im Jahr 1803                     | 49    |
| 32. Brandes im Jahr 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30. | Tobias Mayer seine Mondkarte vom Jahr 1756 .          | 52    |
| 33. Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31. | Der Hofrath Tobias Mayer im Jahr 1803                 | 54    |
| 34. Freiherr von Ende im Jahr 1804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32. | Brandes im Jahr 1802                                  | 56    |
| 35. Forstsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33- | Fortsetzung                                           | 61    |
| 36. Brief von Brandes in Ekwarden den 23. April 1804. 74 37. Chladny im Jahr 1807 in Düsseldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34. | Freiherr von Ende im Jahr 1804                        | 67    |
| <ul> <li>37. Chladny im Jahr 1807 in Düsseldorf</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35. | Forstsetzung                                          | 68    |
| 38. Der Stein in Ensisheim im Elsass im Jahr 1492 . 77 39. Chladny in Münster im Jahr 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36. | Brief von Brandes in Ekwarden den 23. April 1804.     | 74    |
| 39. Chladny in Münster im Jahr 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37. | Chladny im Jahr 1807 in Düsseldorf                    | 76    |
| 40. Brandes im Jahr 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38. | Der Stein in Ensisheim im Elsass im Jahr 1492 .       | 77    |
| 41. Chladnins 2te Auslage, Wien 1819 83 42. Beiträge zur Geschichte der meteorischen Stein und Metallmassen, von Director Schreiber. Wien 1820. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39. | Chladny in Münster im Jahr 1817 . 11%                 | 80    |
| 42. Beiträge zur Geschichte der meteorischen Stein und<br>Metallmassen, von Director Schreiber. Wieg 1820. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40. | Brandes im Jahr 1817                                  | 82    |
| Metallmassen, von Director Schreiber. Wieg 1820. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41. | Chladnina 2te Auflage, Wien 1819                      | 83    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42. | Beiträge zur Geschichte der meteorischen Stein und    |       |
| 43. Brief von Prof. Brandez, Breslau den 3. Oct. 1824. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Metallmassen, von Director Schreiber. Wiea 1820.      | 85    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43. | Brief von Prof. Brandez, Breslau den 3. Oct. 1824.    | 87    |

| <b>44</b>   |                                                 | -        | eite. |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|-------|
| 44.         | Brandes seine Sternschnuppenbeobachtungen       | 70m      | 04    |
| 4-          | Jahr 1823                                       | •        | 91    |
| 45.         | 28 Verschiedene Standlinien dienen zum Beobach  |          | 94    |
| <b>46.</b>  | Die Sternschnuppenberechnungen geben einen l    | reb-     | ~=    |
| <b></b>     | ler in der Karte von Schlesien an               | •        | 95    |
| 47.         | Die Berechnung der Sternschnuppen               | •        | 96    |
| 48.         | Berechnung von 63 Sternschnuppenbahnen .        | •        | 98    |
| 49.         | Nähere Betrachtung dieser Ergebnisse            |          | 127   |
| 50.         | Berechnung der Bahnen wo die Sternschnuppen     |          |       |
|             | ken oder steigen                                |          | 130   |
| 51.         | Von 1710 Sternschuuppen werden 63 als gleichz   | eitig    |       |
|             | berechnet                                       |          | 132   |
| <b>52</b> . |                                                 | •        | 133   |
| 53.         | Die aufwärts gehenden Sternschnuppen            | •        | 135   |
| 54.         | Lichtenbers Wort                                | •        | 136   |
| <b>5</b> 5. | Die niederwärts fallenden Sternschnuppen .      | •        | 136   |
| 56.         | Die niederwärts fallenden Sternschauppen        | nach     |       |
|             | Graden geordnet                                 | •        | 137   |
| 57.         | Die Richtung ihrer Bahnen `                     | •        | 138   |
| <b>58.</b>  | Fortsetzung                                     | •        | 139   |
| <b>59.</b>  | Fortsetzung                                     | •        | 143   |
| 60.         | Ueber die Geschw. der Sternsch. v. Pr. Brande   | <b>.</b> | 145   |
| 61.         | Die Grösse der Feuerkugeln und Sternschnu       | ppen     |       |
|             | nach Brandes                                    | •        | 148   |
| 62.         | Die Entfernung der Sternschnuppen von einem Pu  | ınkte    | •     |
|             | aus, vom Beobachter gesehen                     | •        | 151   |
| 63.         | Haben die Sternschnuppen einen Zusammenhang     | , mit    | ;     |
|             | der Witterung?                                  | •        | 153   |
| 64.         | Brandes, seine Ansicht über die Natur der Stern | schn.    | 154   |
| 65.         | Fortsetzung                                     | •        | 155   |
| 66.         |                                                 |          | 1     |
|             | Wörterbuche                                     |          | . 156 |

.

•

,

|             | Seite.                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>67.</b>  | Die Düsseldorfer Sternschnuppennacht vom 12. zum       |
| •           | 43. Nov. 1832                                          |
| 68.         | Der Wiederstand der Lust                               |
| 69.         | Chladni                                                |
| 70.         | Die Theorie der Mondsteine                             |
| 71.         | Das Steigen und Sinken der Sternschnuppen 166          |
| <b>72</b> . | Die Mondvulkane                                        |
| <b>73.</b>  | Doctor Olbers in Bremen                                |
| 74.         | Die Beobachtung der Sternschnuppen vom 1213.           |
|             | Nov. 1838 in Nordamerika                               |
| <b>75.</b>  | Die parrallele Lage der Sternschnuppen                 |
| <b>76.</b>  | Gamma Leonis                                           |
| 77.         | Die ungeheure Menge der Sternschnuppen 175             |
| <b>78</b> . | Vergleichung der Beobachtungen von Sternschnup-        |
|             | pen vom Jahr 1798 in Göttingen u. 1823 in Breslau. 176 |
| <b>79.</b>  | Die Sternschnuppen sind kleine Planeten von 1 bis      |
| •           | 5 Fuss Durchmesser die um die Sonne laufen 181         |
| 80.         | Arago über die Sternschnuppen in Amerika im Jahr       |
|             |                                                        |
| 81.         | Die Sternschnuppen von Dr. Olbers im Jahrbuche         |
|             | von 1837                                               |
| 82.         | Nachtrag von Dr. Olbers                                |
| 83.         | Sternschnuppenbeobachtungen in den Jahren 1836         |
|             | und 1837                                               |
| 84.         | Die Art und Weise wie man die Sternsch. zählt . 198    |
| <b>65.</b>  | Ueber die Anzahl der Sternschnuppen die das Jahr       |
|             | hindurch sichtbar werden                               |
| 86.         | Herr Quetelet, Director des Observatoriums in Brüs-    |
|             | sel stellte im Jahr 1824 Sternschnuppenbeobachtun-     |
|             | gen an                                                 |
| 87.         | Brief des Herrn von Humboldt, Berlin den 19. May       |
|             | .1837                                                  |

|             | •                                                    | Seite.      |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>88</b> . | Brief des Herrn von Humboldt, Potsdam den 22         | :           |
| •           | Octob. 1837                                          | 209         |
| 89.         | Olbers und von Humboldt                              | 210         |
| 90.         | Berzelius über die Mondsteine                        | 212         |
| 91.         | Die Bewegung der Sternschnuppen um die Sonne         | 214         |
| 92.         | Die Grösse der Sternschauppen                        | 216         |
| 93.         | Das Gefüge der Sternschnuppen                        | 218         |
| 94.         | Wie viele Mil. Sternsch. laufen jährl. um die Sonne? | 219         |
| 95.         | Wie viele Millionen Mondsteine laufen jährlich um    |             |
|             | die Sonne?                                           | 225         |
| <b>96.</b>  | Einige Sternschnuppen leuchten wenn sie in unsere    | 1           |
|             | Atmosphäre kommen u. andere leuchten denn nicht      | 227         |
| 97.         | Wie viel Zeit gebraucht man um eine Sternschnuppe    | •           |
|             | zu berechnen                                         | 230         |
| 98.         | Unser Sonnensystem im Kleinen                        | 231         |
| <b>99</b> . | Paolo Maria Terzago war im Jahr 1660 der erste       | :           |
|             | der von den Mondsteinen sprach                       | 332         |
| 100.        | Ueber den Schaden welcher zu Zeiten durch die        |             |
|             | Mondsteine verursacht wird                           | 233         |
| 101.        | Uebersicht der Mondsteine in unsern Mineralienka-    | •           |
|             | binetten                                             | 236         |
| 102.        | .Wiederhalung (die Sternschnuppen sind kleine Steine |             |
|             | aus den Mondvulkanen die um die Sonne laufen) .      | 237         |
| 103.        | Beobachtung der Sternschnuppen vom 9 10. Au-         |             |
|             | gust .1837                                           | 240         |
| 104.        | Beobachtung der Sternschn. vom 1011. Aug. 1837.      | 241         |
| 105.        | Beobachtung der Sternschn. v. 1415. Oct. 1837.       | 244         |
| 106.        | Die Sternschauppen vom 1314. Novemb. 1837.           | 245         |
| 407.        | Die Sternschnuppen vom 67. Dezemb. 1837 .            | 247         |
| 108.        | Berechnung der Sternschnuppen vom 1114. Nov.         |             |
|             | 1836 in Breslau beobachtet                           | 248         |
| 109.        | Die zickzackförmigen Sternschnuppen                  | <b>24</b> 9 |

| 110          | Bestreitungen der Stermeinungen, wen L    | - Li     |          |
|--------------|-------------------------------------------|----------|----------|
|              | 1. Det. 1935                              |          |          |
| 252          | Besbechtungen der Bernstingung von 2      | 1-3      |          |
|              | April 1839                                |          |          |
| 152          | Ueber die dannein Hürger die men mese     | -        | <b>?</b> |
|              | der Sname bergeben neist                  | • .      | . 1      |
| HS.          | Die Mondsteine die in neuen Leiten auf    | in Enic  |          |
|              | gefales sini                              |          |          |
| 134          | Za Zeiten sieht mut au einem Orte viele   | - Steen  |          |
|              | schneppen während mm an einem andere (    | Deter we | •        |
|              | sige siebt                                |          |          |
|              | De sons die Stermeinungen zur Antronge    |          |          |
|              | dören, so fragt es siek was non in dien   |          |          |
|              | weiter zu than ist?                       | •        | 7        |
| 116.         | Brief von De. Others Bremen den 14. Ap    | 1636 En  | 7        |
|              | Der Bon einer übeinen Sternwarte in Dünn  |          |          |
|              | Des Mittagsbernrehr                       |          | 2        |
|              | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | •        | 2        |
| 120.         | Beschreibung wie der Känstler des Mittage |          |          |
|              | arbeitet                                  |          | 2        |
| 121.         | Beschreibung des Fadennetzes              | _        | 2        |
|              | Aufstellung des Mittagsfernrohrs          | _        | 2        |
|              | Das Forerohr wird in den Mittagskreis geh |          | 2        |
|              | Die Abweichung der Gestirne               |          | 2        |
|              | Die Astronomische Uhr.                    |          | 2        |
|              | Die Tertienahr von Pfassius mit rundge    |          |          |
|              | Pendel                                    |          | 2:       |
| 127.         | The Tertienuhr mit rundgehendem Pendel vo | om Jahr  | <b>←</b> |
| <del>-</del> | 1836                                      |          | 31       |
| 128.         | Die Tertienuhr von Lundstedt in Stokholm  |          | 31       |
|              | Das Innere der Uhr                        |          | 3(       |
|              | Innere Beschreibung der Tertienuhr.       |          | 31       |
|              | •                                         | •        |          |

### — XXIII —

|             |          |                     |         |        |               |        |        |        | Scite-  |
|-------------|----------|---------------------|---------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|
| 131.        | Der Hak  | len .               | •       | •      | •             | •      | •      | •      | . 309   |
| 132.        | Die Sekt | andensperr          | ung     | •      | •             | •      | •      | •      | . 310   |
| 133.        | Die Minu | i <b>te</b> nsperru | ng.     | •      | •             | •      | •      | •      | . 311   |
| <b>£34.</b> | Das Sekt | undenpend           | el mit  | t eine | r Gl          | ocke   | •      | •      | . 312   |
| 135.        | Brief vo | nHerrn ge           | eh. Re  | gieru  | ngsra         | ath Bo | essel, | Köni   | gs-     |
|             | berg den | 26. Oct.            | 1838    | •      | •             | •      | •      | •      | . 313   |
| 136.        | Das Auf  | spannen de          | er Spi  | nnfäd  | en d          | es F   | adenl  | reuz   | es. 317 |
| 137.        | Nachschr | ift: Wie            | viele 2 | Zeit n | an g          | ebrau  | cht    | um ei  | ine     |
|             | Sternsch | nappe za            | berec   | hnen   |               | •      | •      | •      | . 319   |
| 138-        | Breite u | nd Länge            | nverze  | eichni | 85 <b>V</b> ( | erschi | eden   | er O   | rte     |
|             |          | chland .            |         | •      |               |        |        |        |         |
| 139.        |          | ung der S           |         |        |               |        |        |        |         |
|             |          | Düsseldor:          |         | -      | -             |        |        |        |         |
| 140.        | Sternsch | nuppenbed           | bacht   | unger  | in I          | König  | sber   | g in d | _       |
|             | •        | om 13.—14           |         | •      |               |        |        |        |         |
| 141.        |          | nuppennac           |         |        |               |        |        |        | -       |
|             |          | tgetheilt           |         |        |               |        |        |        |         |
|             | 1838 .   |                     | •       | •      | •             | •      | •      | •      | . 326   |
| 142.        |          | nuppenbed           | bacht   | unger  | ı au          | f der  | Ste    | rnwa   | _       |
|             |          | . Angest            |         | _      |               |        |        |        |         |
| •           |          | vom 10.             | •       |        |               |        |        |        |         |
| 143         |          | nuppen de           |         |        |               |        |        |        | -       |
|             | Düsseldo | •                   | •       |        |               |        |        |        | . 331   |
| 144         |          | achtrag v           |         |        |               |        |        | •      | . 337   |
|             |          | Nachtrag            |         |        | •             |        |        |        | `       |

## Nachtrag.

Den 8. März 1839 bekam ich einen Brief von Herr Quetelet, nebst seiner Correspondance Mathemathique a Physique vom Monat Januar 1839, welche eine Menge Ah handlungen über die Sternschnuppen enthält. Unter ander auch die Beobachtungen des Herrn Quetelet vom 10.—11 August 1838, wo Herr Quetelet in 3 Stunden 87 Stern schnuppen sah, von denen 49 von Nord-West nach Süd-Oagingen, wohingegen nur wenige waren die andere Richtungen nahmen.

Ich werde diese Beobachtungen hiehinsetzen: 4 Sternschnuppen gingen von Nord nach Süd.

49 ,, von Nordwest nach Südost.

5 ,, von West nach Ost.

4 ,, von Südwest nach Nordost.

1 ,, von Südost nach Nordwest.

1 ,, von Südost nach Nordwest.

1 ,, von Osten nach Westen.

11 ,, von Nordost nach Südwest.

Und 11 waren nicht genau genug bemerkt, um ihre Richtung angeben zu können. Wahrscheinlich weil sie zu kleig waren.

Brandes gibt Seite 74 dieses Werks an: dass er dez 9. August 1799 in Hamburg, in 2 Stunden 29 Sternschnuppen sah, von denen 25 von N. Ost nach S. West gezoger seien. Dieses stimmt also mit Brandes seiner Beobachtung überein.

Man muss also die Sternschnuppen wieder beobachten und zwar von Nord-West nach Süd-Ost mit dem Mittagsfernrohr, um die Zeit bis auf 1 Sek. sicher zu haben. Man muss Rechnen, welchen Weg sie verfolgen wenn sie um die Sonne laufen.

Hierzu müssen aber zwei Beobachter sein, z. B. hier und in Bonn, welche aber beide ein Mittagsfernrohr haben müssen, um die Zeit bis auf eine Sekunde genau zu wissen.

Wenn man in einem Tage nur 2 Sternschnuppen berechnet, so hat man in einem Jahr (zu 300 Tage) 600 Sternschnuppen berechnet. Und mit 600 berechneten Sternschnuppen wird diese Lehre Vollendet sein; und man wird wissen, ob Olbers und Humboldt Recht haben, die diese Meteorsteine um die Sonne laufen lassen, oder aber, ob ich Recht habe, da ich sie für Auswürflinge aus den Mondvulkanen halte, die um die Sonne laufen.

### Geschichte.

Bis zum Jahr 1798 hatte man noch keine Beobachtungen über die Sternschnuppen angestellt.

Es klingt sonderbar, aber es ist doch Wahr, denn weder im astronomischen Jahrbuche in Berlin, noch in den geographischen Ephemeriden des Herrn von Zach, findet sich etwas hierüber vor.

Nur Bridonne, (Tour trough Sicili Vol. 1 Lttr. 10.) versichert, dass von ihm die Sternschnuppen eben so seien beobachtet auf dem Gipfel des Bernhard, in der Schweiz und auf dem Gipfel des Aetna in Sicilien, wie am Ufer des Meeres.

Dieses steht in Gehlers physikalischem Wörterbuche Th. IV. S. 204.

2.

# Beobachtungen der Sternschnuppen in Göttingen.

Brandes und ich studierten im Jahr 1798 in Göttingen. Bei den abendlichen Spaziergängen im Sommer beschäfftigten wir uns viel mit der Lehre über die Sternschnuppen. Wir fragten uns, welches wohl ihre Höhe, welches wohl ihre Bahn und welches wohl ihre Geschwindigkeitsei, womit sie in der Luft fortschössen.

Wir fragten Lichtenberg, aber dieser wusste es eben so wenig.

Jung wie wir waren, beschlossen wir zu beobechten Denn wir hielten die Sternschnuppen nur für 1 bis 2 Meilen hoch von der Erde, und für eine Art Wetterleuchten in unserer Atmosphäre.

Diesen Vorschlag zu beobachten ging eigentlich von meinem Freunde Brandes aus.

Wir wählten eine Standlinie von 27,050 pr. Fuss von Clausberg bis Ellershausen. Ich beobachtete auf Clausberg, und Brandes auf Ellershausen.

Lichtenberg überliess uns sein Gartenhaus, damit wir desto bequemer alle vorläufige Bestimmungen machen konnten, welche zu diesen Beobachtungen erforderlich waren.

Jeder von uns hatte die Sternkarte von Bode, wo wir unsere Beobachtungen einzeichneten. Eine Handleuchte, die unser Gehülfe hielt, weil wir unsere Beobachtungen im freien aufzeichnen mussten, und eine Uhr, welche die Göttinger Zeit zeigte, die wir auf der Sternwarte holten.

Da aber unsere Kenntniss der Gestirne nicht so gross war, als es bei diesen Beobachtungen nothwendig schien, so liessen wir ein Instrument von Holz machen, welches durch umdrehen den Punkt bezeichnete, wo die Sternschnuppe verschwand. Es wurde auf einen Pfahl festgestellt und zwei Beobachtungen reichten hin um den Ort wo die Sternschnuppe verschwand anzuzeigen.

Aber die Erfahlung zeigte uns bald, dass diese Distanzenmessung viel zu viel Zeit erforderte, und dadurch die Beobachtung mancher Sternschnuppe verloren ging.

Wir fanden auch, dass es vortheilhafter sei, den Punkt wo die Sternschnuppe verschwand in der Sternkarte zu finden den und zu verzeichnen.

Wir verliessen daher diese Distanzenmessung und be-

dienten uns von nun an der Methode das Verschwinden der Sternschnuppe unter den Sternen zu verzeichnen.

Wir hatten daher nichts nöthig als:

- 1) Eine Uhr, welche die Göttinger Zeit zeigte.
- 2) Eine Handleuchte.
- 3) Die Sternkarte worin die Beobachtung eingezeichnet wurde, indess der Gehülfe mit der Handleuchte dem Beobachter leuchtete. Sie wurden denn mit der Bleifeder in die Sternkarte aufgezeichnet, und die folgende Beobachtung wurde denn wieder abgewartet.

3.

## Die Berechnung der Sternschnuppen.

Unter 15 bis 20 Sternschnuppen war nur Eine die Gleichzeitig in Clausberg und Ellershausen gesehen wurde. Die übrigen wurden nur von Einem gesehen, indess der andere die vorige Beobachtung einzeichnete und jene nicht sah.

Auf diese Weise waren von 402 Sternschnuppen nur 22 als Gleichzeitig die berechnet werden konnten.

Diese Rechnung übernahm Brandes. Sie erfordert bloss spährische Trignometrie.

Da es bekannt ist, wie man aus gemessenen Abständen von bekannten Sternen die gerade Aufsteigung und Abweichung, und denn durch Hülfe von diesem die Zeit, die Höhe and den Azimuth des Punktes wo die Sternschnuppe verschwand findet, so findet sich das übrige leicht.

Dieser Verschwindungspunkt mochte nun durch Abstand von bekannten Sternen bestimmt, oder unmittelbar in den Sternkarten eingezeichnet sein, so war seine gerade Aufsteizung und Abweichung, und daraus, weil die Zeit mit der hr bekannt war, auch seine Höhe und Azimuth bestimmt.

Hieran hatte man nun genug gegebene Stüke, um nicht bloss die Stelle wo die Sternschnuppe verschwunden war anzugeben sondern auch um zu wissen, ob die als Gleichzeitig angegebene Beobachtung wirklich dieselbe Sternschnuppe betroffen habe.

Die Methode wornach Brandes die Sternschnuppen berechnete steht in folgendem Werke: »Ueber die Bestimmung der geographischen Länge durch Sternschnuppen von J. F. Benzenberg. Hamburg bei F. Perthes 1802 S. 38 bis 58. Sie hat die Ueberschrift: Methode der wir uns zur Berechnung der Höhe der Sternschnuppen bedienten von W. Brandes.«

### 4.

## Die gleichzeitigen Beobachtungen.

Die Sternschuppe verschwindet in einem Augenblik, und die Zeit wenn sie verschwindet ist die Hauptsache bei der Berechnung.

Wenn man daher eine astronomische Uhr zu seiner Verfügung hat, so verschwindet die Sternschnuppe auf den Sekundenschlag, und die Zeit ist daher sehr wichtig in Hinsicht der Sternschuppenbeobachtungen um die Gleich zeitigen zu finden.

Wir hatten nur gewöhnliche Taschenuhren die in einer Nacht 1 bis 2 Minuten Fehler machten, und mit diesen mussten wir ausreichen. Hätten wir astronomische Uhren gehabt, so würde es viel leichter gewesen sein um die Gleichzeitige Beobachtungen zu finden.

Wenn man auch 10 oder 20 Meilen von einander, Gleichzeitige Sternschnuppen sieht, so verschwinden sie doch in dem-

selben Momente, welches auch der geographische Längenunterschied beider Uhren sein mag.

5.

## Die Genauigkeit der Beobachtungen.

Wenn auch die Rechnung der Beobachtungen genau ist so können doch in der Beobachtung selber Fehler sein.

Allein dieses ist hier nicht der Fall.

Gesetzt eine Sternschnuppe erscheint und zwar dem einen in Clausberg beim Polarstern, und dem andern der in Ellershausen ist, 50° davon in der Andromida, so ist die Parrallaxe genau gegeben wenn die Beobachtung Gleichzeitig ist

Aber es kann bei der Schnelligkeit der Sternschnuppen oft um 1 bis 1½° unsicher sein, und man kann sie 1 bis 1½° fehlerhaft in der Karte einzeichnen.

Dieses ist auch nicht zu ändern, aber es thut bei 50° nur eine Kleinigkeit von ½ Meile oft auch weniger, nämlich nur 4000 bis 6000 Fuss wenn die Beobachtung sehr genaust, so dass man, wenn man sie aus Clausberg berechnete, sie ihren Abstand nm 4000 bis 6000 Fuss anders erhielt, als wenn man sie aus Ellershausen berechnete.

Da man nun nachher die beiden Beobachtungen von 10 20, 30 bis 40 Meilen Entfernung hatte. Z. B. Düsseldorf und Hannover, so hob ich dieses, und man hat nur die Lage der Sternschnuppen zu bestimmen, welche an dem einen Orte günstiger waren wie an dem andern.

Damit man gleich sieht, ob die Beobachtung günstig ist oder nicht, so wendet man folgende Tabelle an, die Brandes gemacht hat.

Glaubt man also nicht mehr als 1° im Azimuth und 1° in der Höhe unsicher zu sein, so gibt die Summe der beiden

in jedem Fache stehenden Zahlen den möglichen Fehler der Neigungswinkels, den man aus einer Beobachtung findet.

Tabelle für die Fehler des Neigungswinkel, welche aus 1º Fehler in der Angabe der Höhe und des zimuths entstehen.

| Horizontaler    | - Höben.          |                |               |               |              |              |                   |           |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| Winkel.         | 50                | 001            | 154           | 20*           | 30°          | 60*          | 70*               | 904       |
| 1° oder<br>179° | 1° 50'<br>10° 30' | 30'<br>5° 30'  | 15'<br>3° 40' | 8° 45'        | -4'<br>1°,44 | - \$6°       | 1'<br>22          | -1°       |
| 5° oder         | 5° 15'            | 9*,10          | 1°,6′         | 40'           | 20°          | -10          | -88               | -8'       |
| 175°            | 4,80              | 4,20           | 3,20          | 2°,35'        | 1°,40        | -50          | -88               | -0        |
| 10° oder)       | 4° 25'            | 2,45           | 1,43          | 1º,10'        | 85           | -17          | -12               | 16        |
| 170.            | 2,5               | 2,40           | 2,80          | 2º,10'        | 1°,80        | 50           | -20               | 0         |
| 15° oder)       | 3°,25             | 9,40           | 1°,55         | 1,25          | -50°         | -25          | -17               | 15        |
| 165.            | 1,—               | 1,40           | 1,50          | 1*,87         | 1°,20        | -45          | -20               | 0         |
| 90° oder        | 2°,45             | 2°,20          | 1,55          | 1,30          | 1,10         | - 81         | -23               | 20        |
| 160.            | 40                | 1*,            | 1,20          | 1,20          |              | -45          | -20               | 0         |
| 150.            | 2°,—              | 1,50           | 1,40          | 1,80          | £°,10′       | 44           | <b>-83</b>        | -30       |
|                 | —15′              | 30             | 42            | —48           | 50           | 80           | -18               | -0        |
| 180.            | 1°′ 18′<br>— 6    | 10°, 16<br>-11 | 1,15<br>-16   | 1°,12<br>- 20 | 19,7         | - 55<br>- 28 | <u>-48</u><br>-13 | -46<br>-0 |
| 70° oder)       | 1°, 4             | 0,87           | 1°,3          | 1°,8          | 1°,2         | -59          | - 57              | - 56      |
| 110.            | 2                 |                | —6            | -7            | —9           | -11          | -7                | -0        |
| 904             | 1.,-              | I*,-           | 1º,-          | 10,           | 10,-         | 19.—         | 14.               | 10, -     |

Ein Fehler des Azimuths ist hier unbedeutend.

#### Б.

Beobachtung der Sternschnuppen auf einer Standlinie von 46,200 paris. Fuss.

Wir merkten bald, dass unsere Standlinie von 27,050 Fuss zu klein war, um daraus die Parallaxe herzuleiten, und die Entferaung der Sternschauppen zu berechnen. Denn die Sternschauppe Nr. 4 war bei Pressburg in Ungarn im Zenith-Wir mussten also die Jdee, dass die Sternschauppen nur 1 bis 2 Meilen von der Erde entfernt seien aufgeben.

Wir beschlossen nun statt des bisherigen Standpunktes bei Ellershausen einen andern Punkt, Sesebühl bei Dransseld zum Beobachtungspunkt anzunehmen.

a

;;

Herr Obristlieutnant Müller theilte uns eine Triangulierung mit, aus der wir die Länge dieser neuen Standlinie 46,200 par. Fuss, oder 2,1 geogra. Meilen sahen. 1hre Richtung war aber 64° von Süden nach Westen.

7.

Versuche die Entfernung, die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen.

Zu den Beobachtungen der Sternschnuppen gehört wie schon gesagt:

- 1) die kleine Sternkarte von Bode, worin wir den Weg verzeichnetes den die Sternschnuppe nahm.
- 2) Eine Taschenahr, womit wir die Göttinger Zeit bestimmten
- 3) Eine Handlenchte, um Licht zum sehen zu haben, wenn wir die Beobachtungen einzeichneten.

Der Beobachter lag auf dem Rücken, um das Zenith zu sehen. So wie eine Sternschnuppe kam und verschwand, musste der Gehülfe nach der Uhr sehen und dann aufschreiben was der Beobachter sagte.

Z. B. 7 Uhr 28 Minuten. Eine helle erster Grösse, röthliches Licht, gezeichnet in Perseus, Anfang und Ende. Der Gehülfe schlug dann die Karte auf, damit der Beobachter sie mit Bleistift einzeichnete und die Nr. beisehrieb.

War dieses geschehen dann wurde das Licht wieder weg-6ethan und es wurde auf eine andere gewartet.

Folgendes ist die Anzahl der Sternschnuppen die wir in 6 Nächten beobachteten.

| Chausberg<br>Ellershausen | den 11. September | 1798- | 9 Ste    | enschnuppe |
|---------------------------|-------------------|-------|----------|------------|
| Eneranausen)              | 20 P D            | *     | 11       | · d-       |
| Clausberg /               | den 13. September | *     | 6′       | » 3        |
| Ellershausen              | » » »             | 10    | 8        | 9          |
| Clausberg /               | den 6. October    | 3)    | -11      | »          |
| Ellershausen              | 9 190 19          | 9     | 13       | 30         |
| Clausberg /               | den 9. October    | 9     | 14       | *          |
| Sesebühl                  | 2 2 2             | 19    | 63       | ))         |
| Clausberg }               | den 14. October   | 10    | 33       | y          |
| Sesebühl }                | * * *             | 19    | 123      | >          |
| Clausberg }               | den 4. November   | >>    | 62       | *          |
| Sesebühl }                | » » »             | *     | 49       | * 3        |
|                           | In alle           | m     | 402 Ster | nschnuppe  |

8. Fortsetzung. 1798.

| Nr. der<br>Gleichzei-<br>tige. | Zeit. Entfernung von der Erde.                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| l.                             | 11. Sept. 8" 9 3,5 Meilen.                     |
| 11.                            | » » 8" 44 Hatte bei 27.050 F. keine Parallane. |
| III.                           | > 9" 80' 4,6 Meilen                            |
| IV.                            | 13. » 9" 21' über 30 Meilen.                   |
|                                | 6. Octob. 8" 80" 1,4 Meilen.                   |
| VI.                            | » » 10" 5" 4.5 »                               |
| VII.                           | 9. Octob. 8" 27" 11.3 »                        |
| VIII,                          | » » 9" 17" 8,8 »                               |
|                                |                                                |
| IX.                            | 011 1011                                       |
| Х.                             |                                                |
| XI.                            |                                                |
| XII.                           | * * 10" 47" 12,9 »                             |
| XIII.                          | » » 11" 13' 16,8 Meilen.                       |
| XIV.                           | 14. Octob. 0" 20" 6,93 »                       |
| XV.                            | * * 1" 36" 21,5 *                              |
| XVI.                           | * » 1" 48" 9,5 »                               |
| XVII.                          | 4. Nov. 8" 53 18,8 Meilen.                     |
| XVIII.                         |                                                |
| 44481                          | 9                                              |
|                                | » » 10" 2½" 10,2 »                             |
| 27247                          |                                                |
|                                |                                                |
| XXII.                          | » » 2" 28" 17 »                                |



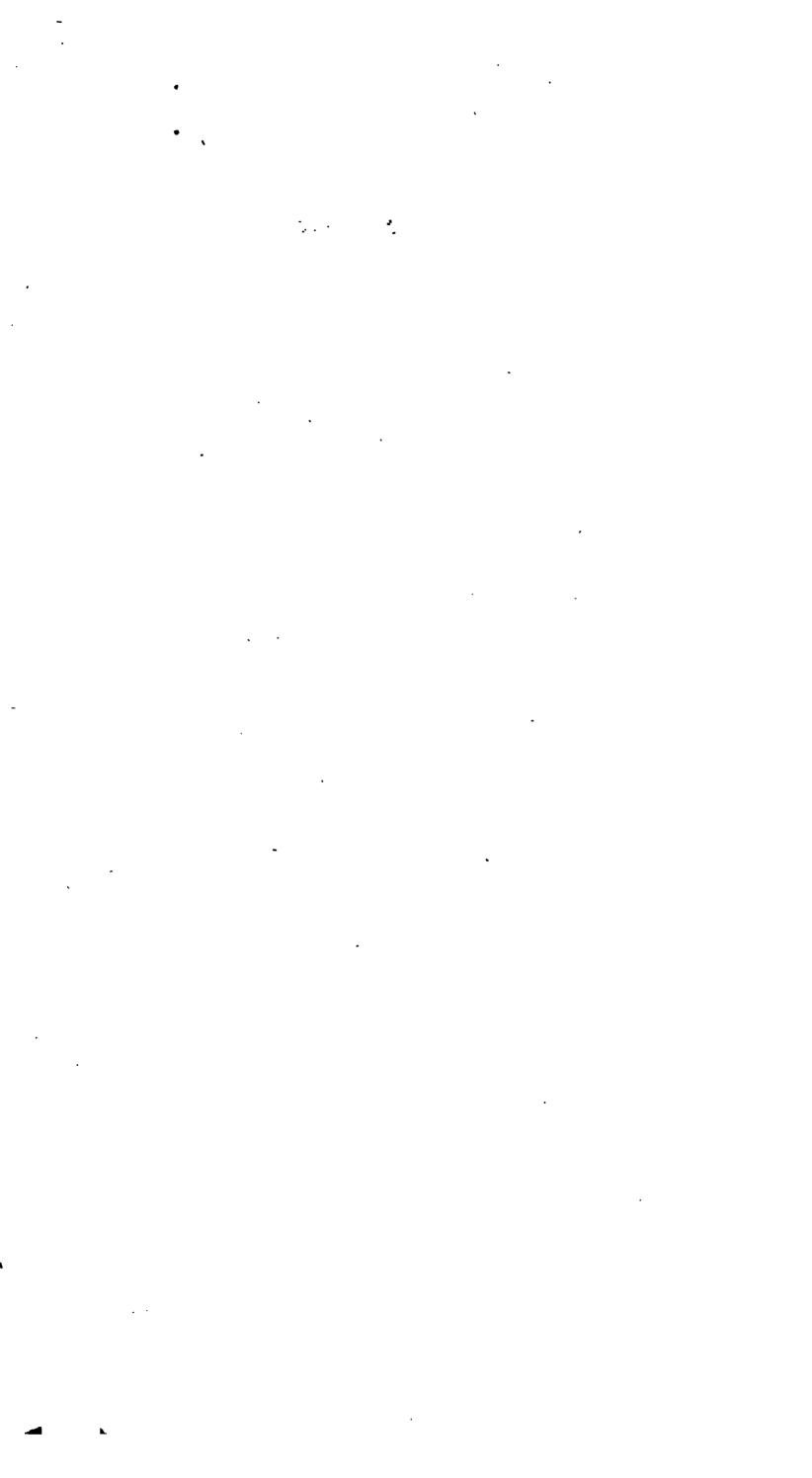

# Folgende Tabelle gibt die Höhe der Sternschnuppen über der Erde an. 1798.

| Nr.  | Entfernung. | Uebrige Beachaffenheit.  | Wo sie im Zenith waren. |
|------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 242. | Meilen      |                          |                         |
| 4.   | mehr als 30 | Uebert, Stern 1G. Sch.   | zwisch. Ofen u. Pressb  |
| 10.  | 23.         | 1. Grösse gleich langs.  | bei Mastricht.          |
| 18.  | 20,4.       | 2. Grösse gleich langs.  | bei Hanau.              |
| 13.  | 16,8.       |                          | bei Schmalkalden.       |
| 11.  | 16,5.       | 1 bis 2ter Grösse langs. | einwenig west. v. Gotha |
| 100  | 13.         | 2ter Grösse mit Schweif  | westlich von Göttingen  |
| III  | 12,9.       | 2ter Grösse              |                         |
| 22.  | 11,5.       | 1 Grösse Schweiflangs.   | bei Göttingen.          |
| 7.   | 11,3.       | 2ter Grösse              | bei Bamberg.            |
| 15.  | 10,8.       | 3ter Grösse, schnell     | Zwisch. Hohenlohn u.Ulm |
| 20.  | 10,2.       | 1 bis 2ter Grösse langs- | bei Detmold.            |
| 16.  | 9,6         | 4 bis 5ter Grösse.       |                         |
| 8,   | 8,8.        | 1ter Grösse Schweif      | bei Eisennach.          |
| 14.  | 6,9.        | 5ter Grösse              |                         |
| 6.   | 4,5.        | 4. Grösse sehr schneil   |                         |
| 1.   | 3,5.        | 3ter Grösse              |                         |
| 5.   | 1,4.        | blass (etwas unzuver-    |                         |
|      |             | lässig.)                 |                         |

#### 10.

#### Die Geschwindigkeit der Sternschnuppen.

Als wir die Lage des Endpunktes der Sternschnuppen mit ziemlicher Sicherheit bestimmt hatten, da suchten wir auch die Lage des Anfangspunctes zu bestimmen und zeichneten denselben in der Sternkarte ein. Aber wir bestimmten nur 4 Vollständig, d. h. solche wo ausser dem Endpuncte auch der Anfangspunct bestimmt war.

Folgendes sind die Beobachtungen.

| Nr.            | Entfernung von der Erde.  des Anfangs. des Endes.  Punctes. |                                 | Länge Wahre<br>der Bahn. Geschwin<br>digkeit. |                                       | Neigung der<br>Bahn gegen<br>die Vertikale. |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 12<br>17<br>22 | Meilen.<br>5½<br>4,9<br>17                                  | Meilen.<br>12,9<br>10,8<br>11,5 | Meilen,<br>7,6<br>10<br>8,5                   | Meilen.                               | fast == 0<br>54°<br>17°                     |  |
| 20             | 16                                                          | 10,2                            | 9                                             | jeder Sek.<br>etwa 6 in<br>jeder Sek. | 540                                         |  |

Die Sternschnuppen haben also 4, 5 bis 6 Meilen in einer Sekunde durchlaufen.

# 11. Die Richtung ihrer Bahnen.

Dass die Sternschnuppen sehr schnell gehen war schon bekannt. Denn man sah sie 20 bis 30° am Himmel durch-lausen, und in einer Entsernung die 2, 5, 10 bis 15 Meilen von der Erde war, und ungeachtet der grossen Entsernung liesen sie nur 1 bis 2 Sek. den grossen Bogen ihrer Bahn.

Man konnte hieraus schliessen, dass es Steine seien, die vom Monde herrühren, die aber eine solche Geschwindigkeit durch die Mondvulkane erhielten, dass sie nicht nur mit 8000 Fuss in jeder Sek. geworfen wurden, sondern mit 16,000 — 24,000 bis 32,000 Fuss in einer Sek.

Aber nun trat ein böser Umstand ein, der diese Erklärung sehr schwierig machte. Nr. 12 ging bei 5,2 Meilen in der Höhe und endete bei 12,8 Meilen. Sie stieg also.

be

1

Nr. 17 ging bei 4,9 Meilen in die Höhe und endete bei 10,8 Meilen. Sie stieg also ebenfalls.

Nr. 20 und 22 fielen beide, und waren der Theorie der Mondsteine günstiger.

## 12.

# lhre Entfernung von der Erde in Deutschen Meilen-

Wenn man diese Ergebnisse der Reihe nach in Deutschen Meilen aufschreibt, so hat man folgendes:

1 gingen von 1 bis 3 Meilen von der Erde entfernt.

| 3 | gingen | von | 3  | bis | 6          | Meilen | *        | * | > | *          |
|---|--------|-----|----|-----|------------|--------|----------|---|---|------------|
| 3 |        | >   | 6  | >   | 10         | Meilen | >        | * | * | *          |
| 6 |        | >   | 10 | *   | 15         | Meilen | *        | * | * | •          |
| 4 | 2),    | >   | 15 | >   | 20         | Meilen | >        | * | * | <b>»</b> - |
| 4 | *      | *   | 20 | *   | <b>3</b> 0 | Meilen | <b>»</b> | • | * | *          |

1 ging über 30 Meilen von der Erde entfernt.

Wir wussten also hiernach, dass die Sternschnuppen von 1,4 Meilen bis zu 30 Meilen von der Erde sichtbar waren, und dass sie wie es schien zu unserer Atmosphäre gehören.

## 13.

# Die Länge ihrer Bahnen in Deutschen Meilen.

In Hinsicht der Länge ihrer Bahnen hatten wir 4 beobachtet und in die Sternkarte gezeichnet.

Also gab die Länge ihrer Bahnen 7 bis 10 Meilen welch sie mit einer ungeheuren Schnelligkeit durchliefe Nr. 20 durchlief 6 Meilen in 1 Sekunde.

Nr. 22 durchlief 4 bis 5 Meilen in 1 Sekunde.

Die ungeheure Schnelligkeit ihrer Bahnen schien etw kosmisches zu verrathen. Denn wenn es tellurisch hät sein sollen, also zu unserer Atmosphäre gehörte, so wärsie viel langsamer gegangen. So kommt doch z. B. der Blinur 1600 Fuss in einer Sekunde und die Sternschnuppskommen 4, 5 bis 6 Meilen in 1 Sekunde. Der Blitz ist woderjenige Körper unserer Erde der die grösste Geschwindikeit hat.

Aber wenn es kosmisch hätte sein sollen so wäre di ses leicht zu erklären. Denn der Merkur ist der nächs Planet bei der Sonne und hat 7 Meilen in 1 Sekunde Geschwindigkeit auf seiner Bahn.

### 13.

## Lichtenbergs Brief vom 3. November. 1798.

Unser Lehrer Lichtenberg verfolgte diese Beobachtung mit einem steigenden Interesse.

Ich schrieb den 1. Nov. 1798 folgendes Billet an Lichte berg: »Ich erhalte so eben von Herrn Brandes die Berec »nung der Bahn von Nr. 12. Sie stieg in die Höhe v veine Rakete, und dieses von einer Entfernung von 5 Meil »bis zu einer von 13 Meilen. Wenn der Schwedische Glau »nicht der Wahre ist, so sieht es sehr traurig für unse »armen Planeten aus, denn dieses ist doch wahrscheinli »der umgekehrte Prozess des Ballens.«

Lichtenberg antwortete folgendes:

lië

Die Beobachtung, dass die Sternschnuppen in die Höhe steigen, ist wirklich Interessant.

»Es lohnt der Mühe so etwas mit mehreren zu versu-«chen, aber es werden immer nur wenige so vollständig beob-»achtet werden.

>Es muss Ihnen und Herrn Brandes doch wahre Freude >machen, in so kurzer Zeit mehr in dieser Lehre geleistet zu >haben, als alle Physiker seit der Schöpfung der Welt, oder >doch gewiss seit der Sündsluth und den Zeiten des Aristoteles.

»Ich sehe Ihre Bemühungen als Prämordia zu einem 
»ganz neuen Fache an, und O! könnte doch diese Untersu»chung fortgesetzt werden.

Mich soll unter andern sehr verlangen, ob sich nicht sam Ende eine wahrscheinliche Grenze wird finden lassen, unter welche die Sternschnuppen nicht kommen. Z. B. wenn man fände, dass nie eine der Erde bis auf 4 Meilen nahe zekommen wäre.

»Es ist doch allerdings merkwürdig, dass sie nicht an der Erde entstehen.

»Gott bewahre, dass an der Erde je solche Feuer sliegen »Sollten, die in einer Sekunde 5 Meilen zurücklegen.

»Wenigstens wünsche ich nicht, dass mir jemals so et»Was an den Kopf sliege, es möchte nun die abgeschiedene
»Seele eines Göttingers, oder unverdauter Froschstoff sein.\*)

<sup>\*)</sup> Tremella meteorica, Wetterglitt Leversee, Sternschnuppen sind verschiedene Namen des nemlichen Dings, welches einige Gelehrte für eine Pflanze, und andere für eine ausgebrannte Sternschnuppe hielten.

Mehrere Exemplare die ich an der Leine fand, zeigten dass es weder Sternschnuppen noch Pflanzen sind.

Eins welches ich einige Tage vorher Lichtenberg geschickt hatte, erhielt neben der gallartige Masse noch einen unverdauten

»Ich glaube dass dieser Umstand merkwürdig ist. Er »konnte zu etwas führen dass für die Sternschnuppen das »wäre, was die Schneelinie für das permanente Eis ist.

»Nähern sie sich in heissen oder kalten Ländern der »Erde mehr?

»Becaria will einmal eine Sterschnuppe auf seinen elek»trischen Drachen haben zufahren sehen. Ich traue aber dem
»Herrn Becaria nicht recht. Er war einer von denen Leuten
»für die das elektrische Fluidumed ἐψ μαψ πᾶν ist.

Auch sollen wie man sagt, zu der Zeit wenn die Sternschnuppen schiessen, die electrischen Drachen nicht sehr
deutlich in der Luft zu sehen sein.

»Dass eine Laterne daran gehangen hat wird wenigstens »nicht gesagt.

»Wenn ihre Beobachtung von Nr. 12 richtig »ist, so ist dünkt mich auch das kosmische bei der »Erscheinung sehr unwahrscheinlich.«

>Woher die ungeheure Schnelligkeit? und immer die

Froschkopf, und ein zweites ein Froschbein an dem die Zehen und has grüne Oberhäutchen noch zu sehen war.

Ein Gerstenkorn, einige kleine Schnekenhäuschen (helix putris) einige kleine schwarze Käfer, und ein rother (coccionella Septempunctata), welche sich in andern Exemplaren fand, machen es in Verbindung mit andern Umständen sehr wahrscheinlich, dass es ein Produkt der Wasservögel ist, welche sie des Nachts auf ihren Zügen ausspeien.

Ein Engländer, der einen Rhordommel im Fluge schoss, sah dass er während des herunterfallens dieses Wetterglitt ausspie, vermuthlich um sich dadurch leichter zu machen.

Auch von vierfüssigen Thieren scheint es herzurühren, denn nach dem Westph. Anzeiger Nr. 46 v. J. 1800 fand man das Wetterglitt auf dem Schnee neben der Spureines Marders. Vergleiche Westph. Anzeiger Nr. 85. 1800 und, Versuche über die Sternschnuppen. Seite 87.

Benzenberg.

wis brevissins inter duo puncts, die selbst der Blitz nicht seinmal nimmt, auch ist in einer solchen Höhe kaum ein selektrischer Funke möglich.\*)

>Es würden da Büschel entstehen, oder sonst ausge>breitetes Licht.

»Ich gestehe es, dass ich, so oft ich schon seit Ihren Bemühungen darüber nachgedacht habe, die Sache immer sehr schwer und unerklärbar, aber eben desswegen wichtig gefunden habe.

Diese Dinge aus unserer warmen Thalchemie zu erklären, halte ich schon für unmöglich wegen der ungeheuren Kälte, die dort oben herrschen muss.

»Wahrscheinlich wäre da wo Sie Sternschnuppen gesehen haben, das Quecksilber ein festes, maleables Metall.

»Das chemische Labaratorium dort oben ist also gerade »das entgegengesetzte von dem unsern.

»Ob nicht ungeheure Kälte Lichtentwickelungen hervor-»bringen kann, so gut wie die Hitze?

Dass die Chemie von der Distanz der Labaratorien vom Mittelpunkt der Erde abhängt, ist immer ein Favoritgedanke von mir gewesen.

»Sie werden auch Spuren davon in der letzten Vorrede »znm Erxlebenschen Compendio finden und in einigen Calen-»derartikeln.

»Wenn wir einmal gelernt haben Feuer zu entziehen, wie wir gelernt haben es anzuhäusen, oder Kälte anzuma-»chen wie wir Feuer anmachen, oder, (eine Hauptsache),

Benzenberg.

<sup>\*)</sup> Der Blitz hat höchstens 1600 bis 2000 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sekunde und die Sternschnuppen haben 5 Meilen Geschwindigkeit in 1 Sekunde.

wwenn wir die Chemie im Vacuo haben werden, so wassich manches ändern.

»Verzeihen Sie mir dieses seltsame Geschreibe und em »fehlen Sie mich dem Herrn Brandes gehorsamst.

»Herr Schäpeler, der Ihnen gern assestiren müchte, mi »Sie besuchen wird, ist ein sehr guter Mensch, von seh \*guten Kenntnissen, und was den Körper betrifft von Eises.

Von Haus den 3, Nov. 1798.

Lichtenberg.

#### 15.

Die Beobachtungen über die Sternschnuppen solles in Gotha und Weimar fortgesetzt werden.

Lichtenberg sagte:

»Wenn Ihre Beobachtung von Nr. 12 richtig ist, so and and and and a dieser Erscheinung sehr auch das kosmische bei dieser Erscheinung sehr aunwahrscheinlich.«

Es musste daher ausgemacht werden ob die Sternschnuppen in die Höhe stiegen.

Mein Freund Brandes ging im Herbste von 1798 in sein.
Vaterland zurück nach dem Ausfluss der Elbe.

Den 6. Dezember 1798 als er auf einem offenen Poswagen nach Buxdehude fuhr, sah er 480 Sternschnuppen und zwar kaum am fünften Theil des Himmels, so dass in diese Nacht über 2000 Sternschnuppen sichtbar waren. In de ersten 4 Stunden zählte er in jeder Stunde 100 Sternschnuppen

Ich ging denselben Winter nach Seeberg bei Gotha, un nahm ein Empfehlungsschreiben von Lichtenberg an Herr von Zach mit.

Es war die Absprache, dass wir im folgenden Herbste

beohachten wollten. Nämlich, einer zu Seeberg und der andere zu Weimar, um zu sehen ob wirklich die Sternschnuppen senkrecht oder beinahe senkrecht in die Höhe gingen gerade wie eine Rakete.

Aber es zerschlug sich, und Lichtenberg starb den 27. Februar 1799.

Die Hauptstütze war also weg.

lch ging nun, nachdem ich Lichtenberg zum Friedhofe begleitet hatte nach Schöller bei Düsseldorf, wo mein Vater Prediger war.

Wir liessen nun unsere Versuche drucken. Der Titel ist:

Versuche die Entfernung, die Geschwindig keit und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen.« Von J. F. Benzenberg und H. W. Brandes. Hamburg bei Perthes 1800.

Brandes swar damals in Hamburg und besorgte den Druck. Das er meinen Namen zuerst genannt hat macht seiner Bescheidenheit Ehre, denn er hatte die erste Jdee vom beobachten der Sternschnuppen, und nachher wie sie beobachtet wurden, hat er alle Rechnungen selber gemacht die dazu gehörten.

Es muss hier noch bemerkt werden, dass die Schrift, welche unsere Beobachtungen enthielt, zuerst nach Heern von Zach nach Seeberg bestimmt war, und als sich die Beobachtungen die zwischen Seeberg und Weimar angestellt werden sollten zerschlugen, da schickte Herr von Zach die Handschrift an Brandes, und dieser übergab sie an Buchhändler Perthes in Hamburg.

#### 16.

# Bemerkungen über die Sternschnuppen in Götting im Jahr 1798.

1. Man kann in der Lehre über die Sternschnuppen n durch beobachten weiter kommen.

Aber diese Beobachtungen waren im Anfange mit ein grossen Schwierigkeit verknüpft.

Wir hielten die Sternschnuppen für etwas das zu un rer Atmosphäre gehörte, und höchstens 1 bis 2 Meilen E fernung von der Erde hatte. Auch war die Standlinie v 27,050 Fuss darauf berechnet.

Als wir aber Sternschnuppen beobachteten die 10, bis 30 Meilen von der Erde entfernt waren, und sogar Ei die bei Ofen in Ungarn im Zenith war, da verhielt es si anders, und wir mussten eine Standlienie von 46,400 Fuss nehm

Mein Freund Brandes ging nach den entferntesten Star punkten. Er ging zuerst nach Ellershausen, und als die Standlinie zu kurz war nach dem entfernteren Sesebühl. ging gleich nach Mittag von Göttingen ab, und kam geg Abend an, so dass er gar nicht erhitzt wurde.

Ich hatte von 3 bis 4 Uhr Naturgeschichte bei Blume bach, (dem ich dieses Werk zueigne), und diese Vorl sung wollte ich gerne hören. Ich ging also zuerst ins Collegium, und wenn dieses vorbei war, denn nahm ich d Leuchte und die Sternkarte, und ging nun nach Clausber wo ich sehr warm ankam.

Die Sterne waren denn schon sichtbar, und ich muss mich denn auf dem Beobachtungsplatze (auf dem Kirchhofe ins Heu legen, was damals frisch gemacht wurde. Ich wurd denn kalt, und die Beobachtungen dauerten wenns helle blie die ganze Nacht. lch hatte freilich einen Gehülfen bei mir. Aber diesem wurde es zu kalt, und denn verliess er mich, und ich war nun gezwungen die Beobachtungen selbst aufzuzeichnen. So hatte ich den 14. Oktober 1798 zu Clausberg, nur 33 Sternschnuppen gesehen, und Brandes der seinen Bruder zum Gehülfen hatte, sah in dieser Nacht 123 Sternschnuppen.

(ti

Daher kam es denn, dass ich durch dieses Sternschnuppen beobachten beinahe ein ganzes Jahr kränklich wurde. Erst nach einem Jahr erhielt ich völlig meine Gesundheit wieder.

2. Denn kamen noch besondere Umstände die dieses beobachten beschwerten. Z. B. den 14. Oktober 1798 war es sehr kalt, und ich schlug Brandes vor, dass wir, wenn wir beobachteten, uns eine halbe Stunde wärmen wollten, wenn wir eine Stunde beobachtet hätten. Brandes ging diesen Vorschlag ein. Ich schrieb nun auf zwei Zettelchen, welche Zeit wir beobachten und welche Zeit wir uns wärmen wollten. Eins dieser Zettelchen gab ich an Brandes und das andere behielt ich.

Unglücklicherweise war das meinige in Göttingen geblieben, und ich war schon zu Clausberg, ehe ich es gewahr wurde.

Was war nun zu thun? Zurück nach Göttingen gehen konnte ich nicht. Ich nahm nun an, dass die erste Pause um 9 Uhr gemacht würde. Dieses war ein Fehler, denn die Pause sollte um  $9\frac{1}{2}$  Uhr angefangen werden. Wenn ich am beobachten war, denn sass Brandes hintern Ofen Wenn ich eine Stunde beobachtet hatte, denn ging ich zum Ofen und Brandes beobachtete, und so ging es die ganze Nacht durch, so dass wir im ganzen nur 5 halbe Stunden zusammen beobachtet hatten.

Dieses muss man gewohnt werden, und ich

habe in meinem Leben öfters die Erfahrung gemacht, da ein Physiker so etwas muss gewohnt werden. Ich s beite z. B. jetzt schon 6 Jahre an der Höhenmessung m dem Barometer zur Wiederlegung oder Bestätigung der Dalltonschen Theoric. Jetzt ist man dahinter gekom men, dass die Qucksilberwagen die 0,18 Zoll im Lichte habet bei gleichem Drucke um 2, 3 bis 4 hundertiheile eines Zolles abweichen, und dass diejenigen die nur 0,5 Zoll in Lichten haben dieses nicht thun.

Wenn am 14. Oktober 1798 mich mein Cehülfe nich verlassen hätte, so würde ich in dieser Nacht auch 12. Sternschnuppen gesehen haben, und wir hätten ihrer wahr scheinlich denn 10 als gleichzeitige berechnen können. Denn in dieser Nacht gab es so viele Sternschuppen, dass ein Beobachter in einer Stunde 17 sah.

3. Was aber die Göttinger Beobachtungen besonder gelehrt haben ist, dass die Sternschnuppen oft 10, 20 bis 30 Meilen von der Erde entfernt sind, und dass man sie in Göttingen und Cassel, welches 10 Stunden von einander entfernt ist, gleich zeitig beobachten konnte.

Hierdurch erhielten nan die Beobachtungen manche Angenehme. Man konnte nun z. B. die Beobachtungen in Göttingen und Cassel gleichzeitig angeben. Man konnte sich aufs Ruhebette legen wenn wenige Sternschnuppe waren, indess der Gehülfe mit der Sternkarte und de Blendlaterne wartete bis eine kam. Sind die Sternschnuppen selten, so dekt man sich mit dem Mantel, und warte so gemächlich ab bis eine erscheint.

4. Was nun die Grösse der Sternschnuppen und Ferengeln betrifft so ist dieses eins und dasselbe, we man auch davon sagen mag.

leb habe nie eine Sternschauppe gesehen die größe

Venus in ihrem vollen Glanze und ich sah ihrer sehr viele.

lass

ar

Di:

1.

er

Man sagt: dass die Leuchtkugeln ungefähr die Grösse des Mondes hätten.

Dieses ist ein Jrrthum, der nicht von der Feuerkugel herrührt, sondern von der aufgeregten Phantasie des Beobachters.

Eben so hat man diejenigen Theile welche unverdauter Froschstoff waren, und von denen ich 1798 mehrere Exemplare auf einer Wiese, an der Leine bei Göttingen fand, auch Sternschnuppen genannt, wie ich dieses in der Note zu Lichtenbergs Brief erwähnte.

Das war freilich ein Jrrthum. Denn man hätte nur die Entfernung vergleichen sollen. Z. B. von Nr. 4 in Göttingen, welche bei Ofen in Ungarn im Zenith stand, und man hätte denn einsehen können, dass es thörig sei, diesen unverdauten Froschstoff mit den Sternschnuppen zu Vergleichen.

5. Uebrigens ging es wie mit allen grossen Entdekungen die noch in ihrer Kindheit sind. Es wurde in Göttingen viel über die Sternschnuppen gesprochen und zum Theil nachtheilig.

Dass ein paar Studenten des Nachmittags heraus gingen mit Leuchten und Sternkarten versehen um zu beobachten; dieses wollte niemand einleuchten.

Sogar Gelehrte vom Fache fanden dieses lächerlich, und Herrn Hofrath Horner, den ich 1798 in Seeberg sprach, versicherte mir, es sei auch an Herrn von Zach von Göttingen aus geschrieben, und die Sache in einem nachtheiligen Lichte dargestellt worden.

Auch dieses muss man gewohnt werden, weil der grösste Haufen der Menschen die Wichtigkeit von diesem nicht einsieht, und glauben dass auch die Soldaten de Nachts auf ihren Posten so etwas machen könnten.

Eben so ist Chladny empfindlich, dass er mit seine Meteorsteinen den Herrn de Luc nicht bekehrte der fre lich auch vielfach gegen ihn geschrieben hat.

Aber Lichtenberg kannte unsere Beobach tungen, und dieses war genug.

#### 17.

Beobachtungen in Hamburg, Ekwarden (im Herzog thum Oldenburg), und Elberfeld in den Jahren 1801 und 1802.

Im Herbste von 1801 war ich in Hamburg und mei Freund Brandes in Ekwarden 14 Meilen von Hambur entfernt.

Durch die Göttinger Beobachtungen waren wir be lehrt, dass die Sternschnuppen von Standpunkten aus können beobachtet werden die 20, 30 bis 40 Meilen von eir ander entfernt sind Dieses war allerdings ein sehr grosse Vortheil, weil nun jeder diese Beobachtungen an seine Wohnsitze anstellen konnte.

Ausser Brandes beobachtete auch Herr Jnspecteu Harding in Lilienthal bei Bremen, und Herr Doctor Pot giesser in Elberfeld, welches 45 Meilen von Hamburg en fernt ist.

Zwei Beobachter haben nur eine Standlinie. Z. Hamburg und Ekwarden.

Drei Beobachter haben schon drei Standlienien, nämlich. Hamburg und Ekwarden, 2. Ekwarden und Lilienthal, ur. 3. Lilienthal und Hamburg.

Vier Beobachter haben schon sechs Standlinien, nämlich isser den drei vorigen hat man noch 4. Elberfeld und Hamurg, 5. Elberfeld und Ekwarden, und 6. Elberfeld und ilienthal.

Folgende Tafel gibt die Anzahl der Standlienien und die Anzahl der Beobachtungen an.

| 2          | Beobachter   | habe     | n 1          | Standlinien. |
|------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 3          | *            | *        | 3            | >            |
| 4          | >>           | *        | 6            | •            |
| 5          | *            | ¥        | 10           | *            |
| 6          | *            | *        | 15           | *            |
| 7          | Beobachter   | habe     | en <b>21</b> | Standlinien. |
| 8          | <b>»</b>     | *        | 28           | 'n           |
| . 9        | *            | <b>»</b> | <b>36</b>    | <b>»</b>     |
| 10         | ` »          | *        | 45           | *            |
| 11         | *            | <b>»</b> | <b>55</b>    | <b>»</b>     |
| 12         | Beobachter   | habe     | n <b>66</b>  | Standlinien. |
| 13         | <b>»</b>     | *        | <b>7</b> 8   | *            |
| 14         | Þ            | *        | 91           | *            |
| 15         | .· <b>»</b>  | *        | 105          | *            |
| 16         | *            | *        | 120          | >>           |
| 17         | Beobachter   | haben    | 136          | Standlinien. |
| 18         | *            | *        | 153          | <b>»</b>     |
| 19         | <b>, w</b>   | <b>»</b> | 171          | <b>»</b>     |
| <b>2</b> 0 | <b>»</b>     | *        | 190          | <b>»</b>     |
| 21         | . <b>»</b>   | *        | 210          | <b>»</b>     |
| 22         | Beobachter l | aben     | 231          | Standlinien. |
| 23         | <b>»</b>     | *        | <b>253</b>   | >>           |
| 23         | <b>»</b> /   | <b>)</b> | 276          | <b>&gt;</b>  |
| 25         | <b>»</b>     | *        | <b>3</b> 00  | <b>»</b>     |

18

#### Fortsetzung.

Allein der Herbst von 1801 war ausserordentlich ungünstig. Indess bekamen wir doch einige, und folgendes sind die Angaben.

1. Nr. 23. den 15. Septemb. Sternschnuppe 5ter Grösse.
Anfang und Ende in die Karte gezeichnet.

Entfernung des Anfangspunctes von der Erde 7,7 geogr.
Meilen.

Entfernung des Endpunctes 8,2 Meilen.

Länge der durchlaufenen Bahn 1,5 geogr. Meilen.

Des Orts wo sie im Zenith verschwand, Länge 28° 3'.
Breite 53° 22'.

Beobachter Brandes in Ekwerden und Benzenberg in Ham bei Hamburg.

Länge der Standlienie, 14 D. Meilen.

Sichtbar über 240 Meilen über dem Horizont.

2. Nr. 24 den 3. October. Beobachter und Beobachtungsorte dieselbe. Sternschnuppe 4ter Grösse.

Der Endpunct in die Karte gezeichnet.

Höhe des Endpunctes über der Erde 7,1 geogr. Meilem Des Orts wo sie im Zenith verschwand, Länge 27°. Breite 53° 5′

Sichtbar über dem Horizont mehr als 210 Meilen.

Man sieht hieraus, dass bei Standlienien von 14 Meilen eben so gut gleichzeitige Sternschnuppen zu erhalten sind als hei kleinern, und zwar Sternschnuppen 4ter und 5ter Grösse. Sie bestätigen also die Beobachtungen die wir in Göttingen austellten, und zwar auf einer Standlienie von 2,1 D. Meilen.

Aber Nr. 23 ging in die Höhe und zwar 1 Meile.

- 3. Denn hatte ich eine Sternschnuppe Nr. 25 mit Doctor Pottgiesser in Elberfeld gemeinschaftlich, welches eine Standlienie von 45 D. Meilen war. Diese war in der Gegend heim Texel im Zenith und zwar in einer Entfernung von 25 Meilen.
- 4. Im Frühjahr von 1802 beobachteten wir aufs neue, aber wir fielen in eine Periode, worinn es äusserst wenige Sternschauppen gab, Wir konnten im Durchschnitt eine höchstens zwei in der Stunde annehmen, da es sonst gewöhnlich 7 bis 9 sind.

Doch hat sich Nr. 26, eine Sternschnuppe 5ter Grösse durch einen glücklichen Zufall zwischen Hamburg und Ekwarden gefunden. Diese war nur 37 Meilen von der Erde entfernt. Die Standlienie war 14 Meilen.

Sie verschwand zu Rothenburg an der Wumme, und ihre Lage war für beide Beobachter sehr günstig.

Ohne dieses wäre auch bei ihrer geringen Höhe keine Gleichzeitige möglich gewesen.

Der Jnspector Harding in Lielienthal hat keine Gleichzeitige Sternschnuppe gesehen.

## 19.

Tafel der Sichtbarkeit der Sternschnuppen von 1 bis zu 100 Meilen Entfernung von der Erde.

Es wird hier der schicklichste Ort sein um folgende Tafel wegen der Sichtbarkeit der Sternschnuppen zu geben.

Sie ist von Herrn Brandes gerechnet, und steht gedruckt Seite 57 meiner Schrift, »Ueber die Bestimmung der geographischen Länge durch Sternschnuppen.« Hamburg bei Perthes 1802.

Sobald eine Sternschnuppe bestimmt ist, z. B. 17 Meilen, so hat man auch gleich in dieser Tafel, dass sie 339 Meilen auf der Erde ist gesehen worden.

Diese Tafel ist bis 100 Meilen berechnet, obschon wir noch keine Sterrschnuppe gesehen haben die 80 bis 40 Meilen von der Erde entfernt war. Denn da hört die Luft auf.

Tafel über die Sichtbarkeit der Sternschnappen bei einer Entfernung von 1 bis 100 D. Meilen von der Erde.

| Höhe der Sternschnuppen. | 180° Parallexe.      |  |  |
|--------------------------|----------------------|--|--|
| 1 Deutsche Meilen.       | 83 Deutsche Meilen.  |  |  |
| 2 » »                    | 117 "                |  |  |
| 3 » •                    | 143 » »              |  |  |
| 4 · » »                  | 165 » »              |  |  |
| <b>5</b> » • »           | 185 > >              |  |  |
| 6 Deusche Meilen.        | 202 Deutsche Meilen. |  |  |
| 7 » »                    | 218 » »              |  |  |
| 8 » »                    | <b>233</b> » »       |  |  |
| 9 » »                    | 247 » »              |  |  |
| 10 » »                   | . 261 » »            |  |  |
| 1 Deutsche Meilen.       | 273 Deutsche Meilen. |  |  |
| l <b>2</b> » »           | 285 » »              |  |  |
| <b>3</b>                 | 297                  |  |  |
| 14 » »                   | <b>308</b> » »       |  |  |
| 15 » »                   | 319 » »              |  |  |
| l6 Deutsche Meilen.      | 329 Deutsche Meilen. |  |  |
| 17 » »                   | 339 » »              |  |  |
| 18 × ×                   | 348 * *              |  |  |

| Höhe der Sternschnuppen. |                 |             |                      | 180° Parallexe. |              |  |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------|--|
| 19 D                     | eutsche         | Meilen.     | 358 D                | eutsche         | Meilen.      |  |
| 20                       | *               | >           | 367                  | >               | *            |  |
| 21 Deutsche Meilen.      |                 |             | 385 Deutsche Meilen. |                 |              |  |
| 24                       | *               | <b>»</b>    | 402                  | *               | *            |  |
| <b>26</b>                | • *             | *           | 417                  | *               | *            |  |
| 28                       | *               | <b>&gt;</b> | 433                  | *               | >            |  |
| <b>3</b> 0               | . · <b>&gt;</b> | *           | 448                  | <b>»</b>        | *            |  |
| 32 D                     | eutsche         | Meilen.     | 462 D                | eutsche         | Meilen.      |  |
| 34                       | <b>X</b>        | <b>»</b>    | 475                  | **              | 'n           |  |
| <b>3</b> 6               | *               | *           | 489                  | *               | <b>»</b>     |  |
| <b>3</b> 8               | <b>»</b>        | <b>»</b>    | 502                  | <b>»</b>        | *            |  |
| <b>40</b>                | ` <b>»</b>      | *           | 515                  | •               | <b>»</b>     |  |
| 50 D                     | eutsche         | Meilen.     | 573 D                | eutsche         | Meilen.      |  |
| <b>60</b>                | *               | •           | 624                  | • 🥉             | *            |  |
| 70                       | <b>&gt;&gt;</b> | *           | 671                  | *               | <b>*</b> · · |  |
| 80                       | *               | · *         | 714                  | <b>»</b> ·      | . » -        |  |
| 90                       | <b>»</b> .      |             | 754                  | *               | *            |  |
| 00                       | <b>y</b> .      | * »         | 791                  | *               | *            |  |

## 20.

# Die Sternschnuppen werden zur Bestimmung der geographischen Längen empfohlen.

Halley hat schon die Feuerkugeln zur Bestimmung der geographischen Länge vorgeschlagen. Die Stelle steht in den phil. transakt. Nr. 360 pag. 983.

Halley sagt: »Die Rechnung zeigt, dass diese Phano »mene an allen Orten die nicht über 220 Leagues da von ent»fernt waren, konnten gesehen werden.

»Dieser Umstand könnte zu einer sehr vortheilhaften Benutzung dieser momentanen Erscheinungen, zur Bestimmung der geogr. Längen Anlass geben. Denn, wenn zwei Beobachter an zwei verschiedenen Orten durch Penscheluhren, deren Gang nach astronomischen Beobachtungen berichtigt ist, die Stunde, Minute und Secunde, wo eine solches Meteor entsteht und verschwindet genau anmer ken, so würden wie bekannt ist, der Unterschied diese »Zeiten der Längenunterschied sein.

»Hierzu wäre nicht einmal ein Teleskop wie bei dessbisher gebrauchten Methoden erforderlich. Daher würd nich kein Bedenken tragen, diese Methode, die geogen Länge zweier Orte einer Gegend zu bestimmen, allen ansdern vorzuziehen, wenn man diese Erscheinungen vorhe sbestimmen könnte, damit wir wüssten wenn man sie zewarten hätte.«

Halley berechnete das Meteor vom 17. März 1719 unfand dieses auf die Bestimmung der geogr. Länge anwendbatten Von Sternschnuppen hat er nichts geredet, weil man diestdamals für sehr niedrig in unserer Atmosphäre hielt; getrade so wie wir 1798 in Göttingen.

Derjenige der zuerst die Sternschnuppen erwähnte « war Georg Lynn. Es steht im philos. transakt vom Jahr 1727 Nr. 400.

Herr Georg Lynn sagte folgendes:

Die interessante Abhandlung des Doctor Halley in selen transakt. Nr. 360 über das grosse Meteor, welches den 19. März 171\frac{3}{5} in ganz England gesehen wurde, brachte mich auf den Gedanken, ob nicht diese angebliche Er-

»scheinungen zur Bestimmung der geogr. Längen sollten vienen können.

De

油

»Die Sternschuppen sind so zu sagen eine Art Ra»keten, die in einer grossen Höhe platzen; denn wenig»stens nach meiner Erfahrung weiss ich nicht eine einzige
»anzugeben, die ich bei bezogenem Himmel hätte fallen
»sehen, woraus ihre beträchtliche Höhe sich hinlänglich
»darthut.

»Auch hat jene eben angeführte Feuerkugel nach
»Doctor Halley Berechnung über 60 geogr. Meilen \*) Höhe
»gehabt.

»Wenn wir indess für den Ort der Explosion nur 20 bis

30 Meilen (5 bis 7 Deutsche) annehmen, so sind diese

Phänomene hoch genug, um auf den nämlichen Augenblick

von sehr vielen und auch entfernten Beobachter wahr
genommen werden zu können.

»Mit Hülfe einer regulierten Uhr können also zwei »Beobachter, welche Stunde, Minute und Sekunde des 
Platzens einer Sternschnuppe, und ihren Zug in der 
»Sternkarte notieren, sehr leicht ihre Meridiandifferenz 
»bestimmen.

»Ich habe diese Sternschnuppen in jeder hellen Nacht »sehr häufig gesehen, vorzüglich zahlreich aber nach einem »stürmischen Tage oder in einer stürmischen Nacht.«

Im Jahr 1798 kam ich auf die Jdee die geograph.

Länge zweier Orte durch Sternschnuppen zu bestimmen, ohne dass ich damals von Halley etwas wusste.

Ich schrieb damals: De determenatione longitudines ge-

\*) Nämlich englische geographical, oder nautical miles, deren 60 auf einen Grad des Aepuators und 4 auf eine Deutsche Meile gehen-

ographicae per stellas transvolantes, worauf ich das Doctordiplom von Duisburg erhielt.

Ein paar Jahre später schrieb ich: »Ueber die Bestimmung der geograph. Längen durch Sternschnuppen.« Hamburg 1802 bei F. Perthes.

In diesem zeigte ich, dass die Sternschnuppen oft 50 und mehr in einer Nachtsichtbar sind, und dass wenn man mit der Tertienuhr beobachtet, und die Verhältnisse günstig sind, bis auf 1 Sek. die Zeitunterschiede, z. B. zwischen Hamburg und Bremen zu sinden sind.

Es sind aber bis jetzt noch keine Sternschnuppen zur Bestimmung der geogr. Längen gebraucht worden. So et was will Zeit haben.

Im Jahr 1802 hatte ich eine Tertienuhr von der Göttinger Sternwarte von Klindworth verfertigt.

Ich gebrauchte dieselbe bei der Bestimmung der Fallzeiten im Hamburger St. Michelsthurm. Diese Uhr war sehr mittelmässig und ging nur 24 Minuten.

Im Jahr 1805 bestellte ich eine Tertienuhr mit rundgehendem Pendel, bei Pfaffius in Wesel. Diese Uhr ging sehr genau.

In den Jahren 1809 und 1811 stellte ich mit derselben die Versuche über die Geschwindigkeit des Schalls bei hohen und niedern Temparaturen an, welches in Gilberts Annalen steht, und nachher abgedrukt ist in dem Werke: »Ueber die Daltonsche Theorie.« Düsseldorf bei Schaub 1830.

Allein die Uhr hatte ein Pendel und musste gerade und sehr fest stehen oder das Pendel beschrieb eine Ellypse und die Uhr blieb denn stehen.

Im Jahr 1824 bekam ich von General von Helwig eine Tertienuhr von Lunstedt in Stokholm verfertigt. Diese Uhr hatte eine gerade Spirale und geht 31 Stunde in einem Aufzug und zwar sehr genau.

Ich komme später auf die Tertienuhren zurück.

Es sind die einzigen Uhren die man bei den Beobachtungen der Sternschnuppen ausser den Pendeluhren gebraucht, und welche die Zeit bestimmen durch welche die Sternschnuppe den Bogen an dem Himmelsgewölbe durchläust.

### 21.

# Brief des Dr. Olbers in Bremen den 6. April 1801.

Die längste Standlienie die wir in Göttingen hatten war 46,200 p. Fuss lang, und mein Freund Brandes hatte eine Methode angegeben wornach die Sternschnuppen berechnet wurden. Es steht in dem Werk: »Bestim»mung der geogr. Länge durch Sternschnuppen.
Hamburg bei Perthes 1802 und hat den Titel: »Methode
»der wir uns zur Berechnung der Höhe der
»Sternschnuppen bedienten.«

Als sich aber fand, dass die Sternschnuppen 10, 20 bis 30 Meilen von der Erde entfernt waren, und also klein e Feuerkugeln bildeten, so änderte sich auch diese Methode, und Dr. Olbers schrieb mir, dass er eine andere Methode gefunden habe um die Sternschnuppen zu herechnen.

Seit der Zeit ist nun diese Methode allgemein angewendet worden, wenn nämlich die Sternschnuppen auf sehr grosse Eutfernungen gesehen wurden. Z. B. zwischen Breslau und Dresden.

Folgendes ist der Brief von Dr. Olbers, der schon in

meinem Werke: »Ueber die Bestimmung der geogr. Länge durch Sternschnuppene S. 132. abgedrukt ist.

Bremen, den 6. April 1801.

»Ihre Abhandlung: De determinatione longitudines geographicae per stellas transvolantes habe ich erhalten.

»Um Ihnen einen kleinen Beweis zu geben, wie sehr sich mich für diese Methode, geographische Längen zu bestimmen, interessire, so lege ich Ihnen Formeln für die Berechnung der Sternschnuppen bei, welche mir beim Lesen Ihrer Abhandlung einfielen.

»Sie sind sehr genau und scheinen mir sehr kurz und bequem zu sein. Sie sehen, es ist selbst die sphärische »Figur der Erde dabei in Betracht gezogen und doch wird rdie Rechnung kürzer sein, als wenn man erst das Azimuth und die Höhe für jeden Beobachtungsort, und den Ab. stand der beiden Orte auf der Kugelsläche in einem grössten Kreise, die Winkel, die dieser grösste Kreis durch beide Orte mit ihrem Meridian macht, u. s. w. suchen muss.

»Ich habe das Problem, vermittelst einer rohen Figur »geometrisch beobachtet.

»Dieses bleibt immer für wenige geübte Annalisten eine vortreffliche Methode, so sehr auch *La Grange* und »La Place das Gegentheil behaupten mögen.

»Dadurch sind mir sehr viele Abkürzungen und Zu»sammenziehungen der Formeln merkbar geworden die
»ich aus der blossen Annalyse nur mühsam habe auffin»den können.

»Den Beweis der Formeln beizufügen ist wohl unnö-»thig, wenn ich Ihnen sage dass ich mich bloss der ebenen »Trigonometrie dabei bedient habe. »Es sei (Fig. VIII.) T der Mittelpunct der Erde, TV die Linie der Frühlingsnachtsgleiche. Die Ebene des Papiers stelle die Ebene des Aepuators vor. C, L. sind die beiden Projektionen der Beobachtungsorte auf der Ebene des Aequators, und S. ist die Projektion der Sternschnuppen auf derselben Ebene.

Damit ist CTV = A', LTV = A''. STV = x, TC = R'

cos. B' TL = R'' cos. B'', TCS' =  $180^{\circ} + A' - a'$ TLS =  $180^{\circ} + A'' - a''$ , STC = x - A' STL = x - A'' TSC = a' - x, TSL = a'' x.

Da nun TS = TC sin. TCS = TL sin TLS sogibt diese sin TSC. sin TSL. sogibt diese Gleichung den in den Formeln angekündigten Werth für tang. x. Und wenn x. erst gefunden worden, so hat das bibrige weiter keine Schwierigkeit.

»Ich verspreche mir sehr viel von dieser Methode die »geographische Länge zu bestimmen. Raketen, Pistolensignale, »und das weisse Feuer der Engländer hatte man schon lange »als Mittel zur Bestimmung der Längenunterschiede angegeben.

»Aber sie dienten nur für kleine Distanzen wo der »Chronometer beinahe dieselbe Sicherheit gibt.

Dass die Sternschnuppen, diese so sonderbare Phänomene eine Art Raketen sind, die man über halb Europa zugleich sehen kann, dass konnte man nicht eher wissen, bis correspondierende Beobachtungen darüber angestellt wurden.

»Die Verschwindung derselben ist mehrentheils so au»genblicklich, dass sie ein unvergleichliches Signal für alle
»Beobachter abgeben, und die Idendität der Sternschnuppen
»wird sich in den mehrsten Fällen schon ohne alle mühsame
»Berechnung des Neigungswinkels ausmachen lassen.

»Vorzüglich wichtig aber werden diese Längenunter-»schiede für die genauere Bestimmung der Figur unserer \*Erde und mancher andern noch nicht genau genug bekann\*ten Elemente, Z. B. der Irradiation, der Inflexion und selbst
\*der Parallaxen werden, wenn man sie nur mit denen ver\*gleicht, welche auf Fixsternbedekungen vom Monde beruhen.

»Wenn also diese Methode nicht so allgemein im Ge»brauch kommt als sie es verdient, so wird dieses an der Be»quemlichkeit der Beobachter liegen.

»Dies kann sehr bei dieser Beobachtungsart ins Ge»dränge kommen.

»Wie bequem lässt sich nach berichtigter Uhr nicht eine Sternbedekung beobachten! Man braucht nur einige Minuten adurchs Fernrohr zu sehen, und man ist sicher, dass man wüberall wo es der heitere Himmel erlaubt, correspondirende Beobachtungen bekommt.

»Aber bei den Sternschnuppen wird die Zeit und Mühenmancher durchwachten Nacht völlig verloren sein.

»Indess sind dies nur Schwierigkeiten die der Sache selbstebei dem grossen Nutzen dieser Beobachtungen nicht schaden und überwunden werden müssen. Magis observatorennum observationem ipsam tangunt.\*)

»Könnte nicht eine gemeinschaftliche Verabredung unter den Astronomen genommen werden einen bestimmter Monat zur Beobachtung der Sternschnuppen anzuwenden

Benzenberg.

<sup>\*)</sup> Mit Geduld und Anstrengung lässt sich sehr viel ausrichten, und die Geduld sagt Herr von Zach, ist eine Eigenschaft, die jeder practische Astronom in einem hohen Grade besitzen muss, und ohne welche er nichts Genaues leisten könnte; Sie macht einer grossen Theil seiner Geschicklichkeit aus.

Was La Lande, der Patriarch der heutigen Astronomen, vollen astronomischen Beobachtungen sagt, das gilt von den Sterschnuppen doppelt: Il n'ya que les Astronomes qui sachent, por combien des Observations manqués, on achètte une qui reussis.

»Der September hat in unseren Breiten die heitersten »Nächten, die Temperatur der Lust ist noch milde, und die »Sternschnuppen scheinen im Herbst am häusigsten zu sein.

\*Sie setzen mit Recht eine vollkommene Uhrzeit voraus, vund schränken sich nur auf solche Sternwarten ein, welche gute Mittagsfernrohre hahen.

»An dieser so schwer zu berichtigenden Zeit, liegt wenn »es auf die grösste Schärfe ankommt, überhaupt sehr viel-»und diese Schärfe wird auch da nicht immer erreicht, wo »es an keinem Passageinstrument fehlt.

»Wir können nur scheinbare Zeit beobachten, und diese »ist, weil sie nicht Gleichförmig ist, kein Zeitmaass.

»Sternzeit und mitlere Zeit hängen immer von der Ge
»nauigkeit unsrer Fixsternkatalogen und unsern Sonnen»tafeln ab.

Sollten die Sternschnuppen wirklich die Genauigkeit der Längenunterschiede bis auf Theile einer Secunde gebensso müssen sich auch die Astronomen noch verabreden, dieselsben Sonnentafeln, und dieselben Fixsterne nach einerlei "Catalog bei ihren Zeitbestimmungen zu gebrauchen.\*)

<sup>\*)</sup> Bei diesen Beobachtungen ist eigentlich völlig gleichgültig wie Fehlerhaft die Sonnentafeln und Fixsternverzeichnisse sind, da man nur Zeitunterschiede nicht aber absolute Zeit zu wissen braucht.

Es wird hiebei nur vorausgesetzt, dass das Mittagsfernrohr im Meridian des Orts liegt, dass die Axendrehung der Erde Gleichförmig ist, und dass die Fixsterne für kurze Zeiten als völlig unbeweglich angesehen werden können. Solien die Längenunterschiede z. B. von Greenwich und Paris bestimmt werden, so wird der Vorübergang der beiden Meridiane am Arktur, Regulus, Spika u. s. w. unmittelbar mit Sternschnuppen mit einander verglichen, und hiebei vorausgesetzt, dass die Uhr am Mittagsfernrohr 9 Minuten 20 Sek. fehlerfrei fortgehe. Diese ist nur Sekundenzähler, das eigentliche Zeitmass ist die Axendrehung der

#### 22.

#### Ueber die Berechnung der Sternschnuppen von Doctor Olbers,

| Es sei                         | Für den ersten | Für den zweites |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1                              | Beobachtungs-  | Beobachtungs-   |
|                                | Ort.           | Ort.            |
| Die Rectasc. die Mitte des Hin | imels A'       | Α" ,            |
| Die wegen der späroidische     | n Ge-          |                 |
| stalt corrigierte Polhöhe      | B'             | B"              |
| Der Halbmesser der Erdsphä     | roids R'       | R"              |
| Die beobacht, Rectase d. Ster  | rnsch. a'      | add             |
| Die beobachtete Declination    | n b'           | b"              |
| 10 1                           |                |                 |

Man nehme:

$$M = R' \cos B' \sin (a' - A')$$

$$N = R'' \cos B'' \sin, (a'' - A'')$$

und es ist.

tang x = 
$$\frac{\text{N sin. a'} - \text{M sin. a''}}{\text{N cos. a'} - \text{M cos. a''}}$$

wobei z die aus den Mittelpunkt der Erdegosehene Rectascension der Sternschnuppen, und zugleich der Rectasc. der Mitte des Himmels für den Ort ist, dem die Sternschnuppen im Zenith verschwand.

Ferner hat man:

tang y = 
$$\frac{\tan b' \sin (x - A') + \tan B' \sin (a' - x)}{\sin (a' - A')}$$
  
tang y =  $\frac{\tan b'' \sin (x - A'') + \tan B'' \sin (a'' - x)}{\sin (a'' - A'')}$ 

Benzenberg.

Erde; Alle übrige Reductionen fallen hinweg, und nur dadurch wird es möglich, grosse Längenunterschiede his auf eine Zeitsekunde sicher zu bestimmen.

z ist die aus dem Mittelpunkt der Erde gesehene Declination der Sternschnuppen, und zugleich die wahren Polhöhe des Orts, dem die Sternschnuppe im wahre Zenith verschwand.

Hierauf findet sich der Abstand der Sternschnuppe vom Mittelpunkt der Erde.

$$\rho = \frac{M}{\cos y \sin (a'-x)} = \frac{N}{\cos y \sin (a''-x)}$$

Die beiden Werthe von y, die eigentlich gleich sein müssen, dienen über die Idendität der an beiden Oerter gesehenen Sternschnuppe und über die Genauigkeit der Beobachtungen zu entscheiden.

Die beiden Werthe  $\rho$  zeigen einigermassen die Zuverlässigkeit an, mit der sich der Abstand der Sternschnuppe vom Mittelpunkt der Erde bestimmen lässt.

Endlich sind noch die Abstände der verschwindenden Sternschnuppe von den beiden Beobachtungsörtern  $\Delta'$ ,  $\Delta''$  zu berechnen, wofür man hat.

$$\Delta' = \frac{R' \cos B' \sin (x - A')}{\sin (a' x) \cos b'}$$

$$\Delta'' = \frac{R'' \cos B'' \sin (x - A'')}{\sin (a'' - x) \cos b''}$$

Gewöhnlich wird man sich begnügen können, die Erde als eine Kugel zu betrachten, ohne ihre sphaäroidische Gestalt in Rechnung zu bringen.

Alsdann ist R' = R" = 1, und für B', B" werden die scheinharen Polhöhen gebraucht; alles übrige bleibt ungeändert.

Uebrigens ist diese Rechnungsmethode nur dann anzuwenden, wenn die beide Beobachtungsorte schon merklich von einander entfernt sind.

Denn wenn A', B', a', b', nur sehr wenig von A'', B'', a'', b'', unterschieden sind, so werden die übrigen Grössen gar zu klein.

Im Jahr 1794 gab Chladny seine Abhandlung » Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen, und andern ihr ähnlichen Eisenmassen, aheraus, und zeigte darin, dass die Eisenmasse vom Himmel gefallen sei, und belegte dieses mit einer Menge Schriftstellen.

Hiezu gehört: Die Ensisheimer Steinmasse die 1492 fiel, und einen Durchmesser von  $1\frac{1}{2}$  Fuss hatte und 270 Pfund wog.

Eben so der Agramer, der 1 Fuss Durchmesser hatte und den 26. May 1751 fiel. Fr wog 70 Pfund.

Desgleichen der Eichstädter, der den 19. Februar 1785 fiel, und ½ Fuss Durchmesser hatte.

Dem verstorbenen Präsidenten von Hompesch, der damals in Eichstädt war, war diese Steinmasse geschickt worden.

Sie war Mittags um 12 Uhr bei einer Ziegelhütte in den Schnee gefallen und noch sehr heiss.

Die Eisenmasse von Pallas wiegt 1600 Pfund, und hat 2 bis 3 Fuss Durchmesser, und die in Amerika wiegt 30,000 Pfund und ist 5 bis 6 Fuss mächtig.

Es war 1792 als Chladny in Göttingen war, und mit Lichtenberg über die Sternschnuppen und Feuermeteore sprach.

Lichtenberg sagte: »Er wüsste nicht was man daraus »machen solle, und desswegen habe er bei Gelegenheit der »electrischen Meteore davon geredet, obgleich diese in einer »Höhe beobachtet wurden, dass wahrscheinlich wegen der »verdünnten Luft sich die Sache ganz anders verhalte.«

Chladny blieb 4 Wochen auf der Göttinger Bibliotheck und sammelte alle Nachrichten von Sternschnuppen und Feuer-kugeln die daselbst zu finden waren.

Chladnys Abhandlung erschien im April 1794. Also 2 Monate vorher wie der Stein von Siena niedersiel, der den 16. Juny Abends aus der Luft gefallen ist.

### 25.

# Der Stein der den 16. Juny 1794 Abends 7 Uhr zu Siena niederfiel.

Den 16. Juny 1794 fielen Steine aus der Lust zu Siena nieder, welches 25 D. Meilen von Rom entsernt ist. Der Himmel war ganz klar, nur kam der Stein aus einer Wolke. Er fiel vor Sonnenuntergang und war zerplazt; etwas was diese Steine gewöhnlich thun wenn sie in der Nähe der Erde sind. Ein kleiner Stein schlug durch den Hut eines Knaben und versengte ihn.

Dieser Stein wog wahrscheinlich vor dem Zerplatzen keine 100 bis 200 Pfund, und hatte also höchstens 1 Fuss im Durchmesser.

Dass diese Steine aus der Luft gefallen waren, unterliegt keinem Zweifel. Aber das erklären Woher blieb sehr schwierig.

Es waren viele Engländer in Siena zugegen, welche sich von diesen Steinen verschafften und sie mit nach England nahmen.

Aber auch im übrigen Europa machte dieser Steinfall grosses Aufsehen.

Doctor Olbers las 1795 im Bremer Museum eine Abhandlung über die zu Siena herabgefallene Steine.

18 Stunden vorher war der Krater des Vesuv ausgebrochen, und es war wahrscheinlich dass sie aus dem Vesuv herkommen könnten. Denn Siena liegt 25 D. Meilen von Rom, und Rom liegt 25 D. Meilen vom Vesuv, so dass also diese Steine 50 Meilen weit hätten kommen müssen.

Aber es liegt keinen Zweifelunterworfen dass ein solcher Stein nicht so weit sliegen kann, den der Hekla der den 5. April 1766 Steine in die Lust warf die 3 D. Meilen weit flogen und dieses ist wohl alles was ein Stein der aus eines Vulkane der Erde kommt fliegen kann.

Auch hat Howard bewiesen, dass diese Sorte von Steine nicht auf dem Vesuv zu finden sind.

Denn untersuchte Olbers noch eine zweite Meinung dass sie vom Monde herrühren könnten, und er unter suchte die Anziehungskraft der Erde und die des Mondes au die in die Höhe geworfene Steine.

Er fand denn: »Wenn ein Körper auf der Obersläche der Erde in die Höhe geworfen würde, mit 34,435 Fuss in 1 Sek. derselbe denn nicht wieder auf die Erde zurück käme, sondern um die Sonne liefe, vorausgesetzt dass kein Widerstand der Lust da sei.«

»Dass hingegen auf dem Monde ein Stein, der mit 7780 Fuss in 1 Sek, in die Höhe geworfen würde und zwar in der Richtung unserer Erde, dieser Stein auf unserer Erde ankäme, und zwar mit einer Geschwindigkeit die grösser sei als 30,000 Fuss in einer Sekunde.«

»Denn die durchlaufenen Fallräume verhalten sich wie »das Quadrat der Zeiten.

»Aber fügt Dr. Olbers hinzu: »Es ist nicht wahrschein»lich, dass diese Steine von Siena aus dem Monde wären.
»Denn der Mond und die Erde wären nicht ruhig, sondern
»sie bewegten sich, und es müssten eine ungemeine Menge
»Steine herumfliegen wenn einmal einer auf unserer Erde
ankommen sollte.«

Diese Abhandlung von Olbers wurde nicht gedruckt und als später La Place es auch für wahrscheinlich hieltdass die Steine vom Monde herkämen, da schrieb mir Dr Olbers im Jahr 1802 dass er dieses schon im Jahr 1795 ge sagt habe, und er schickte mir die Handschrift von dieses Abhandlung.

Ich war also der erste der diese Abhandlung gesehen hat, und ich habe es in einem Briefe an den Herausgeber von Voigts Magazin. Weimar 1802. Band IV. S. 784 drucken lassen.

Im Monat Februar 1803 der monat lichen Correspondenz hat nun Olbers diese Abhandlung von 1795 bekannt gemacht.

- 26.

# Lichtenberg über den Stein zu Siena den 16. Juny 1794.

Der Steinregen von Siena machte im Jahr 1794 ein grosses Aufsehen in Europa.

Lichtenberg schrieb hierüber im Göttinger Taschenbuche Von 1796 einen Aufsatz, der in seinen vermischten Schriften, welche in Göttingen bei Dietrich im Jahr 1804 erschienen, wieder ahgedruckt ist. Sie stehen daselbst im 7. Bande Seite 352.

Folgendes sind seine Worte:

nc

12:

k

į,

Ē

Achtzehn Stunden nach dem grossen Ausbruche des Vesuv, sielen nahe bei Siena im Toskanischen, 50 D. Meilen vom Vesuv bei einem ausserordentlichen schweren Donnerwetter, etwa ein Dutzend Steine von allerlei Kaliber aus der Luft.

Diese Steine sind von einer Art, die in der ganzen GeSend sonst nicht gefunden wird, schwarz, auf der Obersläche
Verglast, und tragen alle Spuren einer grossen ausgestandenen Hitze an sich.

»Auf dem Bruche sind sie lichtgrau mit schwarzen

»Viechen und einiger glänzenden Puncten, die von erfahrn »Männer für Schweselkies erkannt worden sind.

\*Ner Stein, der Sir William Hamilton von dem Grase \*von Bristol, Bischof von Berry, der sich während des Vorfal \*sin Siena besand erhielt, war einer der grössten, und wo \*5 Pfund.«

Lichtenberg untersuchte nun die Frage, ob sie aus den Vesuv wären der 50 D. Meilen davon entfernt ist. Aber er führl Hamilton an, und dieser sagt: »dass solche Steine auf dem Vesuv nicht gefunden würden. Und eben so wenig auf dem Berge Radisocani, der nur 10 D. Meilen von Siena entsernt, und vulkanisch ist.«

»Vulkans von der Gegend wo der Stein fiel, viel zu gross »um so etwas nur einigermassen wahrscheinlich zu sinden.«

Die Steine unserer Erdvulkane gehen höchstens 3 D. Meilen; wie z. B. bei dem Ausbruch des Hekla den 5. April 1766, wo auch ein Stein 3 D. Meilen davon niederfiel, und dieses ist wohl das Maximum wo Steine aus den Erd-Vulkanen niedergesallen sind.

Aus allem diesem zieht Lichtenberg den Schluss dass es wohl Steine wären, die aus dem allgemeinen Weltraume in unsere Atmosphäre kämen und denn niedersielen, so wie dieses noch neulich Chladny in seiner merkwürdigen Schrift Ueber den Ursprung der von Pallas gfundenen und anderen ihr ähnlichen Eisenmasse, Beispielegesammelt hat.

27

Der Stein zu Yorkshire in England der aus der Luft fiel den 13. Dezember 1795,

Im Jahr 1795 den 13. December Nachmittags um 31 Uhr, tiel ein Stein, 56 Pfund schwer, bei Woltcottage in Yorkshire nieder.

Der Kapitain Topham, neben dessen Wohnung es geschehen ist, hat die Aussage von mehreren Augenzeugen gesammelt, und im Gentlemans magazine vom 8. Febr. 1796 bekannt gemacht. Er selbst war gerade nicht zugegen.

Man findet unter andern auch Nachrichten davon in dem angeführten Buche von Edward King in dem von Bigot de Morogues und Gilberts Annalen B. 13, S. 297 und 305. B. 14, S. 312 und B. 15, S. 318.

Die Witterung war milde und der Himmel mit Wolken bedeckt, wesshalb auch das Feuermeteor nicht konnte gesehen werden.

Man hörte mehrere Explosionen, ungefähr wie schnell aufeinander folgende Pistolenschüsse, oder entfernte Kanoneaschüsse, und sah den Stein fallen, dessen Geräusch bei dem Durchschneiden der Luft auch gehört ward, wobei der nächste Beobachter aus dem Steine Funken sprühen sah.

Dieser Stein, welcher von Süd-West zu kommen schien, war durch 12 Zoll Dammerde, noch 6 Zoll tief in den lesten Kreideboden eingedrungen, und er hatte viele Erde ufgeworfen und weit umher geschleudert.

Er war noch warm und rauchend, als er herausgenommen wurde, und roch nach Schwefel.

Howard hat bei seiner Analyse gefunden dass er 76,46

andern Steine, und es hatten sich 11,77 erdige The angehängt.

#### 28.

#### Die Meinung von La Place im Jahr 1802.

Im Jahr 1802 (5ter Thermidor Jahr X) schrieb B. Place an den Herrn von Zach in Gotha folgendes; welche B. 6 S. 277 der monatlichen Correspondenz abgedruckt ist.

»Ohne Zweifel haben Sie von den Steinen gehört die »vom Himmel gefallen sein sollen.

»Howard hat darüber einen weitläufigen Aufsatz gemacht »der in dem nächsten Bande der Philosovikal-Transactions en »scheinen wird.

Die Gleichförmigkeit welche sie bei ihrer Zerlegung zeigen ist sehr merkwürdig.

Die in Indien, Italien, Frankreich, England, Amerik und Sibirien gefundenen Steine haben sämmtlich dieselben Bestandtheile, nämlich Eisen, fast in gediegenem Zustande und Nikel.

»Wären sie vielleicht Producte der Mondvulkanen? Ich 
»finde dass sie die Erde erreichen können, wenn sie mit einer 
»fünf bis sechsmal grösseren Geschwindigkeit als die einer 
»Hanonenkugel geschleudert würden, und es scheint dass 
»unsere irdischen Vulkane ihre Auswürfe mit noch einer 
»grösseren Geschwindigkeit verrichten.

»Die geringe Masse des Mondes, und die grosse Feinheit, seiner Atmosphäre, (wenn er überhaupt eine hat), machen sdie Sache nicht unmöglich, und es wäre sonderbar, wenn wir solcher gestalt mit unserem Trabanten in Verbindung ständen.

Ich äussere diesen Gedanken bloss als Vermuthung. The man ihn annimmt, müssen die Facta sorgfältig geprüft, and alle übrigen Erklärungen die man davon geben kann, genau untersucht werden.«

So weit La Place.

Man sieht also dass auch La Place die Frage aufwerf,
oher denn diese Steine aus der Luft gekommen

Unsere Beobachtungen über die Stern-Jehnuppen hat La Place damals wohl nicht gekannt.

Auch hat er nicht gekannt dass nach unserer Schätug die Sternschnuppen 4, 5 bis 6 Meilen in einer Sek,
chen. Also mehr wie 31,435 Fuss; wobei sie denn
zeht um die Erde laufen sondern um die Sonne.

Die Feuerkugel vom 17. August 1783, die über Engdund Frankreich ging, und die auch unter andern von
herschel gesehen wurde, durchlief 200 D. Meilen in einer
hate. Herschel der diese Erscheinung erst gewahr
arde als die Feuerkugel sich in mehrere kleine Kugeln
nheilt hatte, sah sie 40 bis 45 Sekunden. Sie lief also
2 1 Sek. ungefähr 3 5 D. Meilen oder 77,000 Fuss.

Sie hätte also, wenn sie vom Monde sein sollte, um Sonne laufen müssen, denn ein schwerer Körper läuft han mit 34,435 Fuss Geschwindigkeit in einer Sek. um Sonne, die Geschwindigkeit der Erde abgerechnet.

Anch die Feuerkugel die am 26. Nov. 1758 von Prinzle bachtet wurde, durchlief 30 engl. Meilen oder 147,030 in einer Sekunde.

Die Feuerkugel die den 17. July 1771 in Frankreich le Roy beobachtet wurde, durchlief mehr als 6 franz. 1en, oder 82,338 Fuss in einer Sekunde.

Alles dieses war mehr als 34,435 Fass in 1 Sek. welche

cochangen die einzige Bestauttheile aller von Himm

sAllein von der andern Seite wird es doch g Schwierigkeiten baben, wenn man im Ernst jene au-Last gefallenen Steine als vom Monde hergeschlei ansehen will. Bei obigen Bechnungen haben wir auf Bewegung des Mondes um die Erde keine Bücksicht nommen. Wegen der Bewegung des Mondes hat der shan ausgeworfene Körper ausser der Wurfgeschwis heit auch noch die Geschwindigkeit, die der Mond s nach der Biehtung der Tangente seiner Bahn hat. Zi wir diese mit in Betrachtung, so erhellet, dass die se ren Körper, die vom Monde aus, mit einer Geschwindig von fast 8000 Fass und drüber, ausgeworfen werden bald sie sich weit genug vom Monde entfernt haben, von diesem ungleich weniger angezogen zu werden von der Erde, einen mehr oder weniger vom Monde turbirten Kegelschnitt um die Erde beschreiben wer Diese Kegelschnitte können nach der verschiedenen I tang und Wurfgeschwindigkeit Hyperbeln oder Eli sein. Um auf die Erde zu fallen, muss eine Elipse \*) solchen Dimensionen sein, dass das Perigeum derse innerhalb des Erdkörpers, wenigstens innerhalb der mosphäre der Erde fällt. Dazu gehört aber ein sehr stimmtes Verhältniss der Richtung und Wurfgesehwir keit des schweren Körpers, und es können also nur wenige der Massen, die der Mond etwa ausschleuderte,

. Olbers

<sup>\*)</sup> Es würde eine ganz ungeheure Wurfgeschwindigkeit dazu hören, wenn ein vom Monde ausgeworfener Körper in e Hyperbel die Erde treffen sollte.

of die Erde sallen könnte. Usberhaupt erheltet aus obigen Untersuchungen, dass, wenn schwere Massen auf dem
Monde mit einer verticalen Geschwindigkeit von 7000 bis
3000 Fuss in 1 Sek. ausgeworfen werden, unter gewissen
Umständen einige dieser Massen die Erde erreichen und
suf sie niederfallen können. Eine solche Geschwindigkeit
scheint mir sehr gedenkbar. Die Oberstäche des Mondes
zeugt auch noch jetzt durch die dort neu entstehenden
Krater von gewaltsamen Explosionen; wodurch vielleicht
zuweilen einigen Auswürfen derselben eine solche, wo
nicht noch eine grössre, Wurfgeschwindigkeit mitgetheilt
werden kann.a

»Es scheint also nicht ganz unmöglich, dass die Steine oder Massen, die man aus der Luft hat herabfallen sehen, und die von allen mineralischen Körper unserer Erde so sehr verschieden, unter sich aber so ähnlich sind, aus dem Monde hergeschleudert sein können. Ehen in der grossen Achalichkeit und Uebereinstimmung der Massen unter sich wird man vielleicht noch einen Grund für diese Meinung finden. Denn diese Aehnlichkeit dieser Steine unter sich, diese auffallende Debereinstimmung ibrer Textur und Bestandtheile deutet offenbar auf gleichen Ursprung, auf gleichen Geburtsort. Wenn man mit Halley und Chladny annehmen will, es gabe im Weltraum noch ausser den grossen Weltkörpern unzählige kleine Massen, die sich so lange in Kegelschnitten bewegen, bis sie irgend einem Planeten begegnen, in die Atmosphäre desselben gerathen, sich darinn entzunden, zerspringen, und auf ihm niederfallen, so ist es schwer zu erklären, warum eben alle diese im Weltraume zerstreuten Massen bloss aus Eisen, Nikel, Kieselerde und Talkerde hestehen sollten, welches nach Howard's Untergefallen möge, uns bald mit einer neuen Ausgabe seiner berühmten Schrift: Ueber die Sibirischen Eisenmassen zu beschenken, zu dem es ihm nach Benzenbergs und Brandes Beobachtungen über die Sternschnuppen, nach Howards chemischen Untersuchungen, und nach so vielen neuern dahin gehörigen Ereignissen an wichtigen Zusätzen nicht fehlen kann.«

### 30.

# Tobias Mayer seine Mondkarte vom Jahr 1756.

Dal jetzt vom Monde die Rede ist, so will ich eine genaus Karte von demselben geben, und zwar auf Steindruck.

Es war gegen das Jahr 1756 als Professor Tobias Mayer in Göttingen seine genaue Beobachtungen des Mondes anstellte. Er wollte durch dieselbe einen genauer Mondglobus darstellen, der 1 Fuss im Durchmesser hätte —

Sein früher Tod hinderte ihm daran, denn er starb in 39. Jahre seines Alters. Aber Lichtenberg zeigte in seiner Vorlesungen vom Jahr 1798 die Mondsigmente von Mayer Hand gezeichnet, die sehr schön waren.

Die Mondsläche, so wie sie sich im Fernrohr zeigt machte er bekannt. Sie ist auf Tab. 4 in Steindruck abgebildet -

Mayer machte schon auf die Vulkane auf dem Mondesaufmerksam, die sich dem Auge darbieten, und die grössessind wie die Vulkane unserer Erde vom Monde aus gesehen

Der Vulkan auf dem Monde, den wir mit dem Namer-Pytheas bezeichnen, hat einen Durchmesser der so grosesist wie von Düsseldorf bis Bonn.

Hingegen haben wir auf unserer Erde keinen Vulkader der nur einé halbe Meile Durchmesser hätte, wie z. Beder Aetna und der Vesuy.

Dieses kommt auf dem Monde von Mangel an Luft her, und wennauf der Erde die Quecksilberwage 28 Zoll steht, so steht sie auf dem Monde nur 1 Linie.

Denn Bessel hat gezeigt, dass, wenn man auf den Widerstand der Luft Rücksicht nimmt, auf der Erde ein Stein durch 143 D. Meilen in einer Sekunde in die Höhe geworfen werden müsste, wenn er im Leeren sollte fortgehen.

Aber wenn auf unserer Erde kein Wiederstand der Luft wäre, so müsste ein Körper der 1,4 D. Meilen in 1 Sek, in die Höhe geschleudert würde im Leeren fortgehen.

Der Mond hat 480 D. Meilen Durchmesser und die Erde hat 1720 D. Meilen im Durchmesser. Also ist unsere Erde viel grösser wie der Mond.

Wenn die Anziehungskraft auf der Erde Gleich 1 gesetzt wird, so ist sie auf dem Monde Gleich  $\frac{1}{80}$ .

Die Schwere auf der Erde verhält sich zu der Schwere auf dem Monde wie 5 zu 1. Ein Körper der auf der Erde durch 15 Fuss in 1 Sek. fällt, fällt auf dem Monde nur 3 Fuss. Oder genauer durch 15,6 Fuss und 2,9 Fuss. Also wie 5,3 zu 1.

Wenn man also eine Kanonenkugel die 1600 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. auf unserer Erde hat, auf dem Monde senkrecht in die Höhe schösse, so ging sie mit 8480 p. Fuss in 1 Sekunde senkrecht in die Höhe, und diese Kugel käme denn, wenn sie aus der Mitte der Mondscheibe ausgeschossen würde, nicht wieder auf den Mondzürück sondern ging um unsere Erde.

Poisson gibt an, dass ein Körper, der mit 7760 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. und unter einem Projections-winkel von 13°, 28′ aus einem Mondkrater ausgeworfen Würde, dieser Körper auf die Erde fallen müsse.

#### 31.

## Der Hofrath Tobias Mayer im Jahr 1803.

Der alte Tobias Mayer starb im Jahr 1763 und sein Sohn der auch Tobias hiess, wurde im Jahr 1799 Professor in Göttingan an Lichtenbergs Stelle.

Dieser schickte einen Aufsatz: »Ueber die Möglichkeit dass Körper vom Monde zu uns gelangen können an Voigts Magazin. Weimar 1803, « wo es im 5. Bande Seite 7 abgedruckt ist.

Er zeigt nun, dass der Mond eine Stelle hat wo seine Anziehungskraft der Anziehungskraft der Erde gleich ist und dass diese Stelle ungefähr sechsmal näher beim Mittelpunct des Mondes liegt wie beim Mittelpunct der Erde

Bei dieser Entfernung muss also ein Körper von des Obersläche des Mondes weggeschleudert werden, um in die überwiegende Abtractionsphäre der Erde gelangen zu können.

Setzt man den Halbmesser der Erde Gleich 1.

Den Halbmesser des Mondes zu 0,27.

Die Schwerkraft auf der Obersläche der Erde Gleich 1

Die Schwerkraft des Mondes Gleich  $\frac{1}{5}$ , so ist die mitt lere Weite des Monds von der Erde Gleich 66, so folg hieraus dass der Mond 65,8 Halbmesser der Erde so grossist, dass der Stein auf die Erde zu fällt.

Der Halbmesser der Erde ist 860 D. Meilen und des mittlere Halbmesser der Mondbahn ist 66 Halbmesser des Erde, wo also der Mond 56,760 D. Meilen von der Erde entfernt ist.

Da man 6,85 Halbmesser der Erde annimmt, und jeder zu 860 D. Meilen, so ist 5658 D. Meilen derjenige Puncdes Mondes wo die Anziehungskraft der Erde grösser wird wie die Anziehungskraft des Mondes oder der Punct P in der Figur. L. Tab. V.

Da nun 56,760 Meilen der Mond von der Erde entferntist, so hat man 5658 D. Meilen wo der Stein stille steht, und wenn er nun gegen die Erde fällt so muss er noch 51,102 Meilen fallen, ehe er auf die Erde ankommt.

Aus allem diesem folgt nun, dass der Körper vom Monde mit 7700 Fuss in 1 Sek. in die Höhe geschleudert werden muss, wenn er auf der Erde ankommen soll.

Setzt man die Geschwindigkeit einer Kanonenkugel zu 1500 Fuss in 1 Sek. so würde nach dieser Rechnung ein Körper der vom Monde mit einer 5,3 grösseren Geschwindigkeit weggeschleudert wurde, auf unserer Erde ankommen. 1500 mal 5,2 gibt 7950 Fuss in 1 Sek.

Wenn der Mond durch 5658 D. Meilen entfernt ist, wo die Anziehungskraft der Erde grösser wird wie auf dem Monde, so durchläuft er, wenn er in 1 Sek. mit 7700 Fuss in die Höhe geschleudert wird diese in 19,987 Sek.

Oder in 333 Minuten 7 Sek.

Ľ

é'

T:

3

Oder in 5 Stunden 33 Minuten 7 Sek.

Also, vom Puncte P bis zum Monde ist 5658 D. Meilen, und der Stein durchläuft diesen Weg in 5 Stunden 33 Minuten 7 Sek.

Vom Puncte P bis an die Obersläche der Erde ist 51,102 D. Meilen, und hat, da der Stein in jeder Sekunde (nach Brandes) seine Geschwindigkeit durch die Anziehungskraft der Erde vermehrt in der letzten Sek. 33,950 Fuss. Diese 33,950 Fuss hat der Stein Geschwindigkeit in 1 Sek. wenn er die Erde berührt, und den Wiederstand der Luft Gleich Null gesetzt wird.

32.

#### Brandes im Jahr 1802.

In demselben Stücke des Magazins B. 5 steht ein Aufsatz von Brandes, dessen Titel folgender ist.

»Einige Bemerkungen über die Geschwindig»keit mit welcher ein vom Monde gegen die Erde
»geworfener Körper auf die Erde ankommen
»kann, und über die Geschwindigkeit der Feu»erkugelo.«

Er sagt darin folgendes:

»Die neuerlich durch eine Aeusserung von La Places mehr in Umlauf gebrachte, aber schon im Jahr 1795 vom »Dr. Olbers vorgetragene Jdee, dass vielleicht Körper, dies vom Monde aufwärts geworfen sind, auf die Erde faller könnten, ist so merkwürdig, dass es wohl der Mühe wert sist, einige Augenblicke dabei zu verweilen.

Brandes nimmt an: dass ein Stein mit 8250 Fuss in Sek. vom Monde in die Höhe geschleudert werden müsser wenn er auf der Erde ankommen soll.

Diese Rechnung ist etwas zu gross, und kömmt dahe

Olbers hat gezeigt, dass ein Stein, der mit 7780 Fusin 1 Sek. in die Höhe geschleudert wird, derselbe nicht wieder auf den Mond zurück komme, und er hat hieber nach La Place die Masse des Mondes zu 1/18/3 der Erdmasse angenommen.

Später hat La Place die Mondmasse auf 71/37 zurück geführt, und denn kommt 7575 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sekunde.

Brinkley hat nach seinen Untersuchungen über die Nutation, die Masse des Mondes bis auf 72/89 vergeringert und denn ist ein Stein nur 7377 Fuss in 1 Sek. in die Höhe geworfen, wenn er auf der Erde ankommen soll.

Unter günstigen Umständen, fügt Dr. Olbers hinzu kann diese Geschwindigkeit noch 160 bis 170 Fuss kleiner sein, wenn der Stein bloss die Erde erreichen soll.

(Siehe Olbers Abhandlung über die Sternschnuppen im Schumacher'schen Jahrbuch für 1837.)

Mit dieser Geschwindigkeit vom Monde von 8250 Fuss in 1 Sek. fährt Brandes fort, kommt der Körper an der Erde an und zwar mit einer Geschwindigkeit von 33,950 Fuss in 1 Sek. Vorausgesetzt wenn kein Wiederstand der Luft da ist.

Dieses ist 14 Meile in 1 Sekunde.

»Wenn der Stein mit 14 Meilen in 1 Sek. von der Erde in die Höhe steigt, so geht er ins Leere und um die Sonne. Vorausgesetzt dass kein Widerstand der Luft da wäre.

Brandes fährt fort:

»Vergleicht man die Schnelligkeit dieser Bewegung mit der an Feuerkugeln und Sternschnuppen wirklich beobachteten Geschwindigkeit, so erhellet, dass diese mit einer weit grösseren Kraft von der Obersläche des Mondes müssten weggeschleudert sein, wofern sie solche geworfene Körper sein sollten.

Denn wenn man ihnen auch in der Nähe der Erde, nur eine Geschwindigkeit von 4 Meilen in 1 Sek. beilegt, so müsste die Geschwindigkeit womit sie von der Obersläche des Mondes abslogen, doch über 3 Meilen in 1 Sekunde betragen haben, und eine Kraft die diese zu bewirken im Stande wäre, können wir doch wohl nach der Analogie unserer irdischen Physik nicht annehmen.

»Indess wirft dieses die Vermuthung, dass einige unserer Sternschnuppen vom Monde zu uns herüber kommen schwindigkeit von 1½ Meile in 1 Sek. hat, uud die Gleichung wird höchst schwierig, wenn man die Wirkung der Schwere mit hinein bringen, und denn das Intregal auf die ganze Atmosphäre ausdehnen will.

»Hier, wo es nur darauf ankommt, ohngefähr zu übersehen, wie viel Einfluss der Wiederstand haben kann, brauche ich bloss daran zu erinnern, das die Wirkung der Schwere desto mehr in Betrachtung kommt, je mehr die Geschwindigkeit durch den Wiederstand herab gesetzt ist.

»So lässt sich berechnen dass eine eiserne Kugel von ½ Fuss Durchmesser, nur mit einer Geschwindigkeitvon 800 Fuss in 1 Sek. auf der Erde ankäme wenn auch die Höhe = 33,500 Fuss in 1 Sek. wäre. Für eine Fallhöhe von 4 Meilen würde die Geschwindigkeit an der Oberfläche der Erde etwa 2200 Fuss in 1 Sek. sein.

»Bei grösseren Eisenmassen würde der Verlust zwar viel kleiner sein, aber da die grossen Eisenmassen, die man in Asien und Amerika gefunden hat, vermuthlich nicht als festes Eisen, sondern vielleicht in einem grössern Raume ausgedehnt herabsielen, so konnte der Wiederstand den sie litten, sehr viel grösser sein.

»Zum Schlusse mag hier noch eine Frage stehen: Wenn die Mondvulkane Steinmassen und Feuerkugeln zu uns herab werfen können, warum könnten denn nicht auch unsere Vulkane Feuerkugeln hervorbringen?

»Es ist zwar keineswegs glaublich, dass der Aetna einen Stein bis zu 30 Meilen Höhe werfen sollte; aber wenn es möglich wäre, dass die bewegte Masse durch Dampfentwicklung schneller fortgetrieben würde, so könnten auch von unsern Vulkane Steine weiter fortgeführt werden, als sich aus der blossen Wurfgeschwindigkeit erklären lässt.

Hamilton erzählte, dass in der Nacht nach dem Ausbruch des Vesuvs, 1780, die Luft mit Sternschnuppen angefüllt war, die Schweife hinter sich liessen.

Die Steine zu Siena fielen bekanntlich auch bald each einer Eruption des Vesuv, und dass sie anders ausehen, als die Steine die man am Vesuv findet, könnte vielleicht bloss Wirkung jeues überirdischen Feuers sein.

»Aber hier wird jedem Leser Lichtenbergs. Vielbeicht auch nicht!« einfallen, und erinnern, dass es bohe Zeit ist, dieses Feld der Hypothesen zu verlassen.«

#### 33.

#### Fortsetzung.

Durch Brandes war gezeigt worden, dass, wenn ein Rörper durch 8250 rh. Fuss in 1 Sek. auf dem Monde in die Höhe geschleudert würde, derselbe nicht wieder auf den Mond zurückfiele sondern auf die Erde ankäme, und dass, wenn er durch 33,500 Fuss in 1 Sek. in der Erdnähe ankäme, er doch nur, (wenn er die Erde berühre), 800 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. hätte.

Diese 800 Fuss in 1 Sek. kommen vom Wiederstand der Luft her.

Und eben so, wenn er auch eine Fallhöhe von 4 Meilen in 1 Sek. hätte, oder von 94,524 rb. Fuss, so kame er doch ner Oberfläche der Erde nur mit einer Geschwindigeit von 2200 Fuss in 1 Sek. an.

Denn man kann annehmen, dass 33,500 rh. Fuss in 1 Sek. durch den Wiederstand der Luft auf 800 Fuss vermindert wird.

Und wenn man 4 Meilen in 1 Sek. die Meile zu \$3,631 rh. Fuss annimmt, so kommt \$257 rh. Fuss in 1 Sek.

als dasjenige was noch übrig ist von den 4 Meilen in 1 Sekunde.

Brandes hat nun in Voigts Magazin Bd. 5 Seite 156 noch einige Bemerkungen: »Ueber die vom Himmel gefallnen Steinen und Feuerkugeln, e gegeben.

### Brandes sagt:

Da die Frage, wie viel ein durch die ganze Atmosphäre herab fallender Körper durch den Wiederstand der Lust an Geschwindigkeit verliert, doch nicht ganz uninterressant ist, so habe ich ihre Beantwortung noch einmal vorgenommen, die Formel lässt sich zwar nicht so integriren, dass man ihren Werth für den Fall durch die ganze. Atmosphäre sindet, aber man erhält ganz brauchbare Reihen, wenn man die Geschwindigkeit des Körpers, mit welcher er z. B. in der Höhe von 6 bis 7 Meilen über die Erdobersläche anlangt, als bekannt annimmt. In dieser Höhe ist die Dichtigkeit der Lust nicht mehr so äusserst klein und die Bestimmung der Constante ist denn sehr leicht.

Die Formel worauf die Rechnung beruht, ist, wenn die Kraft der Schwere unveränderlich = 1 gesetzt wird.

$$\mathbf{v}^2 = \frac{4\mathbf{g} \ \mathbf{f}}{\mathbf{ym}} \underbrace{\left( \frac{\mathbf{d} \ \mathbf{y}}{\mathbf{Cog.} \ \mathbf{y}} \right)}_{\mathbf{Cog.} \ \mathbf{y}}$$

wo denn die Constante in der unaufgelösten Intregalformel mit enthalten ist, v bedeutet hier die Geschwindigkeit in irgend einer Höhe = x über die Obersläche der Erde, f die Barometerhöhe an der Obersläche der Erde, und die Dichtigkeit der Lust bei dieser Barometerhöhe, wobei des Quecksilbers Dichtigkeit = 1 gesetzt wird; y aber ist eine Substitution für die Exponentialgrösse

$$\frac{-mx}{f}$$

B

worinn e die Basis der natürlichen Logarithmen, R aber eine aus der Figur der Dichtigkeit des fallenden Körpers bestimmte beständige Grösse ist.

Den Werth von g ist die Fallhöhe in der ersten Sek.

"Um die Sache etwas allgemein zu übersehen, kann man auch statt R den Exponenten des Wiederstandes für den Fall des Körpers in atmosphärischer Luft von der Dichtigkeit = m, (wie sie nahe an der Erde ist) setzen, heisst dieser = k, oder bedeutet k die Geschwindigkeit, in welcher der Wiederstand in Luft, deren Dichtigkeit = m, der Schwere gleich wird, so ist

$$k^2 = \frac{4g}{mR,}$$

und man kann sinden, was für Geschwindigkeit mit jedem Werthe von k zusammen gehören.

Nimmt man nun an, der fallende Körper habe eine Geschwindigkeit von 30,000 Fuss in einer Sek. erreicht, wenn er sich 150,000 Fuss oder 6,3 Meilen über der Obersläche der Erde besindet, so erhält man für seine Ankunft auf der Obersläche der Erde selbst folgende Geschwindigkeiten.

>Wenn k = 2000 Fuss sind, so wird diese Geschwindigkeit v = 24,800 Fuss.

$$k = 1000$$
 Fuss gibt  $v = 16100$  Fuss  
 $k = 800$  — gibt  $v = 9300$  —  
 $k = 600$  — gibt  $v = 4300$  —  
 $k = 500$  — gibt  $v = 1600$  —  
 $k = 400$  — gibt  $v = 520$  —

»Hätte hingegen der Körper in der Höhe von 150,000 Fuss oder 6,3 Meilen eine Geschwindigkeit von 100,000 Fuss, oder 4,2 Meilen in einer Sek. gehabt, so wären die Geschwindigkeiten an der Oberfläche der Erde in den verschiedenen Fällen folgende:

»Für k = 1000 Fuss gibt v = 47,000 Fuss k = 800 - v = 30,600 - k = 600 - v = 14,200 - k = 500 - v = 4900 - k = 400 - v = 1000 - k = 4000 - v = 10000 - k = 40000 - v = 40000 - k = 40000 - v = 40000 - k = 40000 - k = 40000 - v = 40000 - k = 40000 - k

»Hierbei ist vorausgesetzt, dass der Körper grade gegen die Erde zu geworfen wird. Offenbar verlöre er weit mehr an seiner Geschwindigkeit, wenn er schief in die Atmosphäre einträte, und vielleicht erst viele Meilen zurück legen müsste, ehe er in seinem gekrümmten Wege die Erde erreichte.

»Wenn die zu Agram vom Himmel gefallene Steinmasse 70 Pfund wog, so könnte bei derselben der Exponent des Widerstandes wohl nicht über 500 Fuss sein, und man darf also wohl annehmen dass sie mit viel grösserer Geschwindigkeit als 30,000 Fuss in 1 Sek. in die Atmosphäre eintrat, indem sie sonst nicht so tief in die Erde hätte schlagen können als sie wirklich that.

»Diese Erfahrung stimmt also mit der Geschwindigkeit der Feuerkugeln und Sternschnuppen sehr gut überein, und scheint die Vermuthung zu bestätigen dass die Bewegung dieser Massen nicht bloss von dem ersten Wurfe und der Beschleunigung der Schwere bestimmt wird.

»Uebrigens darf man doch wohl nicht annehmen, dass alle Sternschnuppen solche geworfene Körper sind. Die Erscheinungen welche die Sternschnuppen darbieten, sind so mannigfaltig, dass man sich nicht leicht entschliessen kann, sie ganz für gleichartig anzusehen.

Die kleinen, schnell wegsliegenden Fünkehen, deren Dauer oft nur ein Moment ist, unterscheiden sich sehr von denen, die fast einen merklichen Dürchmesser haben und mit langsamem, stätem Zuge fortgehen. Sie unterscheiden sich von andern, die statt dieses stillen, planetenähnlichen Lichtes mehr etwas flammendes haben, und (wenn ich mich recht erinnere) immer gerade herabfallen. Und von allen diesen unterscheiden sich wieder andere, die ich nie anders als vertikal und niederwärts gehen sah, und welche man sich vorstellen kann, wenn man sich den Sirius als fallend gedenkt.«

So weit Brandes.

Das ist freilich etwas Werth dass man weiss, wenn der Körper durch 33,500 Fuss in 1 Sek. in unsere Atmosphäre ankommt, derselbe wenn er in der Nähe der Erde ist, nur noch 800 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sekunde hat wenn er die Erde berührt.

Hier muss also die Untersuchung über den Wiederstand der Luft anfangen, welche noch in ihrer Kindheit ist, und wahrscheinlich noch zu gross ist, und statt dass man für 33,500 Fuss in 1 Sek. sie nicht wie 800 Fuss annimmt, sondern nur für 500 bis 400 Fuss.

Ich beschäfftigte mich im Jahr 1803 mit den Versuchen über das Gesetz des Falls, über den Wiederstand der Luft und über die Umdrehung der Erde, die ich in Hamburg im St. Michelsthurm, und in der Kohlenschacht zur alten Rosskunst in der Grafschaft Mark anstellte. Diese wurden 1804 in Dortmund bei Mellinkrod gedruckt.

Ich besorgte die Rechnungen für das Gesetz des Falls. Brandes besorgte die Rechnungen für den Wiederstand der der Luft. Dr. Others und Dr. Gaus besorgten die Rechnung für die Umdrehung der Erde.

Die Rechnungen über den Wiederstand der Luft wares nusserst verwickelt und sind es auch zum Theil noch und besonders desswegen, dass die Bleikugeln in einer Höhe vor 321 p. Fuss sehr viel langsamer fielen als die Fuler'sche Theorie angibt.

Siche Seite 202 in der Schrift: Ueber die Umdrehung der Erde.

Brandes hat eine eigene Abhandlung unter folgenderTitel geschrieben: "Ueber Eulers Bemühung die Formeln für den Wiederstand der Luft zu verbessermund Lamberts Vertheidigung der gewöhnlichemTheorie.«

Sie ist Seite 205 der Versuche über die Umdrehungsder Erde (Dortmund 1804) abgedruckt,

Brandes führt hier die Agramer Steine an, die 1751 aus dem klaren Himmel auf die Erde fielen, und hemerkt, dass diese Steine mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 5 Meilen in 1 Sek. in der Nähe der Atmosphäre angekommen seien, weil sie nach dem Zeugenverhöre 3 Klafter oder 18 Fuss in die Erde geschlagen waren.

Es ist wahrscheinlich dass diese Zeugen eine etwas aufgeregte Phantasie hatten:

Diese 3 Klafter sind von dem Steine der 70 Pfund wog. Allein von dem der 18 Pfund wog, der soll nur 2 Ellen oder 4 Fuss tief in die Erde geschlagen sein.

Dieses ist auch wahrscheinlicher, da der Stein in York, shire, der im Jahr 1795 niederfiel, nur 1 Fuss durch Dammerde, und 6 Zoll durch festen Kreideboden eingedrungen ist. Also im ganzen 18 Zoll.

Der Ensisheimer Stein der im Jahr 1492 niederfiel war nur 3 Fuss tief in die Erde geschlagen.

Brandes hatte nur zwei Beobachtungen aus denen man

in 1 Sekunde die Länge der Bahn der Sternschnuppen schliessen konnte. Nämlich:

Nr. 21 in Göttingen ging die Bahn 6 Meilen in 1 Sek.

Nr. 22 » » ging die Bahn 4 bis 5 Meilen in 1 Sek.

Dieses war aber alles, und es musste die Länge der Bahn die sie in 1 Sek. durchlaufen aufs neue berechnet werden, wenn man mehrere Beobachtungen hat die zu diesem Zwecke angestellt sind.

5 Meilen in 1 Sek. gibt 110,000 Fuss Gerade so wie Brandes dieses berechnete.

### 34.

### Freiherr von Ende im Jahr 1804.

Im Jahr 1804 gab Freiherr von Ende folgende Schrist heraus: »Ueber die Massen und Steine die aus dem Mondeaufdie Erde gefallen sind. (Braunschweig 1804.)

Diese Schrift erschien zwar 1804, aber sie ist schon nach der Vorrede den 18. Januar 1803 geschrieben, und vielleicht noch früher, denn die Abhandlung von Dr. Olbers die im Februar 1803 in der monatlichen Correspondenz stand, kannte Herr von Ende nicht, und man kann daher annehmen dass er diese Schrift schon 1802 geschrieben hat.

Was mich auf diese Vermuthung führt ist folgendes:

Olbers hat berechnet, dass ein Stein, der mit 34,435 Fuss in 1 Sek. von der Erde in die Höhe geschleudert wird, derselbe nicht wieder auf die Erde zurück kommt, sondern um die Sonne geht. Vorausgesetzt dass kein Widerstand der Luft da sei.

Diese Zahl ist sehr wichtig. Aber in der Schrift von Herrn von Ende kommt sie gar nicht vor. Statt ihrer kommt die Zahl 8000 Fuss in 1 Sek. die ein Körper vom Monde in die Höhe geschleudert wird vor, und es wird denn gesagt dass er mit

dieser Geschwindigkeit auf der Erde ankommen könne. Aber die Zahl 34,435 kommt wie gesagt, gar nicht darin vor.

Dass Herr von Ende das Werk: Versuche über die Entfernung, die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen, welches Brandes und ich im Jahr 1800 bei Perthes herausgaben nicht kannte, sieht man dahen, weil dieses in seinem Werke niemals vorkömmt.

Und es sind zwei Thatsachen die dieses enthält, und womit das Werk des Herrn von Ende ein ganz anderes geworden würe.

Nämlich die Thatsachen; dass Nr. 21 in Göttingen 6 Meilen in 1 Sch. auf ihrer Bahn ging und Nr. 22 4 bis 5 Meilen in 1 Sekunde.

Wenn daher 34,435 Fuss in 1 Sek. ein Körper in die Höhe geschleudert wird, so muss er um die Sonne gehen, und dieses ist nur 1 Meilen und nicht 4, 5 bis 6 Meilen, wie solches die Sternschnuppen in 1 Sek. zurücklegen.

Denn hat er nicht gesagt, dass die Sternschnappen in die Höhe gehen wie eine Raket'e, wie z. B. Nr. 12 in Güttingen.

Aus diesem Umstande erkläre ich es mir dass er das Werk: Die Versuche über die Entfernung die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen nicht gekannt hat.

Aber bei allen dem ist die Schrift des Herrn von Ende sehr vortrefflich.

#### 35.

#### Fortsetzung.

Der Gang den Herr von Ende in seiner Schrift nimmt ist nun folgender: Zuerst untersuchte er die Meinung der Alten, über die us der Luft gefallenen Steinen, und denn die Meinung der neuern die ganz entgegen gesetzt ist.

Die alten Schriftsteller glaubten daran, aber die neuern z. B. Abbe Stutz und Herr von Born glaubten es nicht, eben weil sie sagten: »Der neuern Entdekung wegen.« So hat auch Herr de Luc es nie geglaubt, von denen aus dem Himnel gefallenen Steine und hat gegen Chladny geschrieben.

Denn untersuchte er den Mond und dessen Ringgebirge, die 25,000 Fuss hoch sind. Damals (1804) hielt man noch den Chimborasso für den höchsten Berg der Erde. Seit der Zeit hat man gefunden, dass der Himalaja in Asien der nöchste Berg sei, nämlich 26,000 Fuss.

Die Berge auf der Erde und auf dem Monde haben also gleiche Höhe; nur ist der Mond kleiner, er hat nur 480 Meilen Durchmesser, und die Erde 1719 Meilen.

Die Tiefe der Mondkrater ist ungeheuer. Ein Krater der bei Schröter den Namen Bernoulli führt, hat 18,000 Fuss Tiefe. Eben so hat der, den Schröter Christoph Mylius nannte, und ein anderer Deplace, eine eben so grosse Tiefe. Wenn man den Chimborasso umgekehrt in diese Tiefe senkte, so würde er nur eben den Rand berühren.

Die Krater im Monde sind jetzt ruhend, aber zu Zeiten sieht man sie noch bie oder da auswerfen. Zwischen dem 7. Januar und 5. April 1789 waren zwei ganz neue Krater in dem Umfange von 8 D. Meilen auf dem Monde entstanden, und mithin auf einem Flächenraume 2 Vulkanische Ausbrüche vorgegangen, die die, in unseren Tagen (1783) in Calabrien gesehenen übertrafen.

Ein anderes mal, nämlich den 26. Sept. 1788 bemerkte Schröter am Rande Maris Imbrium eine Lichterscheinung, die er etwa eine Stunde lang heobachtete. Etwa 12 Tage grosse Steinmassen von 8 Cubikfuss über 3 Meilen fortgeschleudert und nach Ulloa ist die ganze Ebene bei Latacunga mit solchen Felsenstücken angefüllt, die der Vulkan in einer Weite von 5 Meilen dahin geworfen hat.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Krater aus dem Monde, wenn sie die Steine auswerfen diese mit 8000 Fuss Geschwindigkeit und drüber in der Sekunde in die Höhe schleudern, wo sie denn nicht wieder auf den Mond zurück kommen.

Die Massen welche aus dem Monde fallen sind heiss und glühend. Herr von Ende hält dies für Folge der Reibung in unserer Atmosphäre.

Herr De la Lande berechnet, dass ein Körper, der vom Monde auf die Erde falle, 4 Tage 20 Stunden gebrauche um hier anzukommen. Aber wenn er in der Erdatmosphäre ist, so fällt er langsam, eben des Wiederstandes der Luft wegen.

Die vom 17. Juni 1771 in Frankreich erschienene Feuerkugel bewegte sich nach Le Roi mehr als 6 französische Meilen, oder über 82,338 Fuss in 1 Sek. und hatte einen Durchmesser von 500 Toisen.

Die am 18. August 1783 in England von Cavallo, Aubert, Cooper, Edgeword, Blayden und Pigott wahrgenommene Feuerkugel, legte in einer Sek. 5 D. Meilen, mithin 98,000 Fuss zurück.

Herr von Ende gibt nur 30 aus der Luft gefallne Steine an, die er mit den eigenen Worten der Berichterstatter anführt. Z. B. die von Agram in Ungarn, die von Tabor in Böhmen, die von Herrn Baron von Hompesch im Jahr 1785 bei einer Ziegelhütte herabgefallnen Steine da die Erde mit Schnee bedeckt war, u. s. w.

niedersiel würde 121 mal 5,3 = 641 Sekunden sein, oder in einer Sekunde im Durchschnitt 485 Fuss.

Herr von Ende nimmt die Beschleunigung auf den Mondkratern zu 8000 Fuss an, wenn die Steine nicht wieder in dieselben zurüchfallen sollen; dieses ist nach ihm nicht bloss wahrscheinlich, sondern beinahe Gewissheit.

Hamilton hemerkte den 31. August 1766 dass der Vesuv in einer senkrechten Höhe von mehr als 200 Fuss, Steinmassen empor warf, deren Gewicht er über 2000 Pfund schätzte.

Nach La Tron betrug die Höhe der Fäuersäule vom 8. August 1779 über 10,000 Fuss, und so hoch wurden schwere Felsenstücke in die Höhe geworfen.

Eben so hoch stieg die, eine Menge grosser feuriger Bruchsteine enthaltende Flammensäule des Aetna im Juli 1787. Man schätzte sie ungefähr 2 Millien oder etwa 10,000 Fuss hoch, über einer Basis deren Durchmesser bald mehr, bald weniger als eine halbe Meile war. Ein Theil dieser Masse fiel wieder in den Krater zurück. Sehr grosse Steine fand man in seiner Nähe, schwere Schlakenstücke wurden  $5\frac{1}{3}$  Millien weit, bis zum Valle de Rue hingeschleudert, und kleinere gar bis in eine Entfernung von 12 Millien oder 3 D. Meilen, da 57,71 neapolische Meilen 1 Grad des Aequators sind.

De Non fand einen Stein eine Meile weit vom Krater des Vesuvs, der 18 Fuss lang; eben so dick, und 10 bis 12 Fuss breit war.

Und welche ausserordentliche Kraft gehört nicht dazu um im Luft erfüllten Raume solche Steine in einer solchen Weite fortzuschleudern?

Bouguer und Don Antonio d'Ulloa, fanden ähnliche Wirkungen des Cota pasci im südlichen Amerika. Er hatte Wer erinnert sich nicht an die vielen Aufsätze über die vom Himmel gefallenen Steine, die von diesem Nestor der deutschen Naturkunde, im Voigts Magazin stehen?

### 36.

## Brief von Brandes in Ekwarden, den 23. April 1804.

In Voigts Magazin für den neuesten Zustande der Naturkunde B. 8 Weimar (1804) steht ein Brief von Brandes, der in Ekwarden im Herzogthum Oldenburg den 23. April 1804 geschrieben ist.

In diesem Brief kommt folgende merkwürdige Stelle vor:

»Ich hatte mir vorgenommen, Ihnen einiges über Ritters,
allzu gewagten Hypothesen über Feuerkugeln zu sagen; aber
bei genauerer Ueberlegung finde ich doch nur weniges was
der Mittheilung werth ist. — Wenn Sternschnuppen und
Feuerkugeln Erscheinungen derselben Art sind, so findet die
Richtung ihres Zuges nach dem Magnetischen Meridian, doch
wohl sehr oft nicht Statt. (Gilb. Annalen XV. 221. — In
unserm Journale stehen viele die horizontal von Osten nach
Westen zogen, und deren einige ganz gewiss wenig von der
senkrechten, auf den Magnetischen Meridian abweichen. Ich
will statt alle nur eine, — S. 48 Nr. 13 der Abhandlung über
Sternschnuppen anführen.

»Nur einmal erinnere ich mich bemerkt zu haben, dass mehrere Sternschnuppen, oder vielmehr fast alle damals erscheinenden, einer lei Richtung befolgten. Dieses war am 9. August 1799, wo unter 29 Sternschnuppen, die ich in 2 Stundensah, 25 waren welche von Nord-Ost nach Süd-West zogen.—
Ob diese einzelne Beobachtung etwas bestimmtes andeutet?—
ob es nicht besser ist, vors erste noch Beobachtungen zu

ummeln, ehe wir uns mit Hypothesen über Gegenstände, die zir kaum erst oberslächlich kennen gelernt haben, beschäffgen? — sind Fragen, die ein jeder auf seine Weise beantorten wird.

Dass die Sternschnuppen im Herbste am häufigsten sind igt, glaube ich schon Muschenbrock, und findet eine schöne estätigung der Hypothese, dass es schwesliche Dünste sind, ierin, denn wenn konnten diese häufiger aus der Erde aufeigen, als gerade im Sommer?

Jund überhaupt lassen sich leicht Hypothesen erdenken, ie allen Umständen entsprechen, wenn man noch wenig über nen Gegenstand weiss.

Brandes war im Jahr 1799 wahrscheinlich in Hamburg. Den 8. August 1837, (also 38 Jahren nachher) sahen ir 98 Sternschnuppen in 6 Stunden. Also in 2 Stunden 1. Und den 9. August 1799 sah Brandes in 2 Stunden 29 ternschnuppen.

Diese parallele Lage von 25 Sternschnuppen die er 2 Stunden sah, musste allerdings einem Manne wie Brandes ffallen. Denn die Sternschnuppen hatten nach unserer Bechnung in Göttingen eine Geschwindigkeit von 4, 5 bis 6 eilen in 1 Sek.

Aber das Wort, welches Lichtenberg den 3. November gte, hat wie es scheint alles verhindert.

Lichtenberg sagte nämlich:

»Wenn Ihre Beobachtung von Nr. 12 richtig ist, so ist lünkt mich auch das cosmische bei der Erscheinung sehr unwahrscheinlich.«

Denn dass die Sternschnuppen in die Höhe steigen id doch leuchten, dieses war nicht zu erklären, und hrscheinlich hat auch Arago dieses nicht gewusst, als er im Jahr 1835 die Sternschnuppen als kleine Planeten um di Sonne gehen liess.

Erst 19 Jahre nachher als ich Chladny in Münster trafnamlich im Jahre 1817 nahm er wieder an, dass die Steinschnuppen in die Höhe steigen, und zwar gerade so wie die Feuerkugeln, und zwar durch die ungeheure Schnelligkeit ihres Laufes von 5 Meilen in 1 Sek. wo sie die Luft vor sich so anhäufen dass in so dich wie Quecksilber wird, und wo 1 Zoll Quecksilber und 1 Zoll Luft auf der Wage eben schwer sind, da die Federkraft der Luft mit ihrer grossen Dichtigkeit immer am steigen bleiht, die Sternschnuppe wieder in die Höhe steigt, und denn im Leeren wieder fortgeht.

#### 37.

#### Chladny im Jahr 1807 in Düsseldorf.

Ich stellte in Hamburg im St. Michelsthurm Versucht Ueber das Gesetz des Falls, den Wiederstand der Luft und die Umdrehung der Erde an, und die Versuche nahmen mir sehr viel Zeit weg.

Hiernach stellte ich noch die Versuche über die Umdrehung der Erde in Schlebusch in der Grafschaft Mark an, wo ich eine Fallhöhe von 260 Fuss hatte. Ich machte dieses im Jahr 1804 in einer Schrift die damals in Dortmund erschien, bekannt.

Im Jahr 1805 wurde ich Professor der Physik und Astronomie in Düsseldorf, und im Herbst 1807 besuchte mick Chladny.

Das erste wovon wir sprachen betraf die Sternschuppen Ich sagte ihm: dass ich auch im Anfang unserer Beobachtungen der Meinung gewesen sei dass sie um die Sonne liefen. s aber die Beobachtungen gezeigt hätten dass sie in die Jhe stiegen wie eine Rakete, wie Nr. 12, 17 und 23 in Jttingen und Hamburg, so hatte ich mich genöthigt gesehen ese Vermuthung aufzugeben.

Lichtenberg habe in seinem Brief den er an mich schrieb sagt:

»Wenn ihre Beobachtung von Nr. 12 richtig ist, so ist, lünkt mich auch das kosmische bei der Erscheinung sehr inwahrscheinlich.«

Ich wüsste daher nichts bessers als was der Rabbi Sauel in seinem Talmudschen Lexiko von Buxdorf über die ternschnuppen sagte:

»Lucidae mihi sunt vias coeli, sicut viae urbis Naharlea, exepta stella jaculante, quae qui sit nescio.«

Chladny konnte diesen kräftigen Gründen nicht wiederrechen und er bekehrte sich.

### 38.

er Stein in Ensisheim im Elsass vom Jahr 1492. Ich reiste im Jahr 1810 nach der Schweiz.

Fünf Stunden von Colmar im Elsass kommt man nach nsisheim, wo in der grossen Kirche der berühmte Meteorein ist der im Jahr 1492 vom Himmel siel.

Während der Revolution wurde er auf die Bibliotheck es Colmarer Licäums gebracht. Als später die Verordnung schien, dass jede Gemeine dasjenige zurück fordern könnte, as ihr an Gemälden und Seltenheiten genommen worden i, so erhielten die Ensisheimer auch ihren Meteorstein ieder, von dem denn doch manches Stück unterdessen war geschlagen worden.

Er liegt links im Chore auf einer Console, ungefähr 10 Fuss ich über der Erde. Unter ihm steht eine lateinische, eine deutsche und französische Inschrift, die Deutsche laute

Tausend vierhundert neunzig zwei
Hört man allhier ein grosses Geschrei,
Dass zunächst draussen vor der Stadt
Den siebenten Wintermonat,
Ein grosser Stein bei hellem Tag
Gefallen mit einem Donnerschlag,
An dem Gewicht dritthalb Gentner schwer,
Von Eisenfarb bracht man ihn her
Mit stattlicher Prozession.
Sehr viel schlug man mit Gewalt davon.

Das letztere ist nun zu sehr wahr, denn man hat so vieles mit Gewalt davon geschlagen, dass das was übrig ist, nur etwa noch 70 Pfund wiegen mag. Der Stein hat 10 Zoll Höhe und 15 Zoll Durchmesser, und ist auswendig mit einer bräunlichen Rinde überzogen, so wie alle Meteorsteine.

Ueber ihm steht folgende lateinische Inschrift;

De hoc lapide multi multa omnes aliquid nemo satis.

Das nemo satis gilt jetzt mehr noch wie sonst, da die Meteorsteine ein Gegenstand des Mineralienhandels geworden sind, und die Mineralienhändler in Paris ihren Werth und ihr Gewicht gegen gemünztes Gold bestimmen.

Es ist gut dass die Mineralienhändler ehrlich sind, und die Diebe keine mineralogische Kenntniss haben. Ein Goldklumpen von 70 Pfund könnte sie in Versuchung führen.

Glücklicher Weise fallen jetzt so viele Meteorsteine dass alle Liebhaber können befriedigt werden. Witzigs Köpfe fielen sonst vielleicht darauf sie nachzumachen. Hat man doch welche gehabt, die die Diamanten mit Glasslüsses so geschickt nachmachten, dass der Juwelier sie dem blosses Ansehen nach nicht von den ächten unterscheiden konnte.

Folgende Thatsachen betreffen noch diesen Meteorstein.

Er war den 7. Nov. 1492 Vormittags zwischen 11 und 2 Uhr zu Ensisheim aus der Luft niedergefallen und wog ngefähr 270 Pfund. Man hörte bei seinem niederfallen inen starken Donnerschlag, selbst bis nach Luzern in der ichweiz.

Er fiel auf einem Weitzenfelde nieder, wo er eine halbe lanneslänge in die Erde geschlagen war.

Kaiser Maximilian I. der sich zu der Zeit in Ensisheim efand, wegen eines Krieges mit Frankreich, liess zwei Stücken avon abschlagen, und hernach ihn in das Chor zu Ensistem aufhängen, und befahl dass man weiter keine Stücke ehr davon abschlagen sollte.

Fourcroy und Vauqelin haben folgende Bestandtheile in mselben gefunden.

Kieselerde 56.

Eisenoxid 30,12

Magnesia 12.

- Nikel 2,4.

Schwefel 3,5.

Kalkerde 1,4.

Dass er eine halbe Mannestiefe in das Weitzenfeld eingehlagen ist, stimmt mit den andern Steinen überein. Z. B. r von Yorkshire war nur 1½ Fuss tief in die Erde gelagen. Der von Wagram der 18 Pfund wog war 2 Ellen f eingeschlagen. Und dieser mag ungefähr 3 Fuss tief in Erde eingeschlagen sein. Er hatte also höchstens 4 bis D Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. womit er auf der Erde kam, wenn er auch 4 bis 5 Meilen Geschwindigkeit hatte er bei unserm Luftkreise ankam.

Man sehe hierüber meine Briefe geschrieben auf ier Reise durch die Schweiz im Jahr 1810. Düslorf bei Schreiner 1811 S. 24.

## Chladny in Münster im Jahr 1817.

Als ich im Jahr 1817 von Berlin kam, da ging ich über Hamburg und Bremen nach Münster und traf da Chladny, der daselbst Vorlesungen über acustische Gegenstände und Meteorsteine hielt.

Ich sprach mit ihm über die Sternschnuppen und die sonderbare Beobachtung, dass Mondsteine wirklich von der Erde weggehen, wie z. B. Nr. 12, 17 und 23. (Siehe Lichtenbergs Brief vom 3. Nov. 1798.)

Chladny hatte aber zum zweitenmal seine Meinung geändert. Er sagte:

»Dass dieses Sternschnuppen wären die auf die Erde ankämen, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 5 Meilen in 1 Sek. deren Durchmesser 1, 2, 3, 4 bis 5 Fuss sei.

»Sie schnitten ungeheuer schnell die Luft und hinter ihnen blieb ein leerer Raum weil die Luft nicht nachfliessen könnte, und vor ihnen würde die Luft zusammen gedrückt weil sie nicht ausweichen könne.

»Diese Luft habe z. B. die Dicke des Quecksilbers, behielt aber die Federkraft, und schnellte, wenn diese Federkraft stärker als ihre Bewegung nach der Erde werde, diese zurück und sie ging denn im Leeren wieder fort.

So stellte Dr. Chladny die Beobachtungen der Sternschnuppen Nr. 12, 17 und 23 dar.

Auch habe man grosse Sternschnuppen oder Feuerkugeln beobachtet die dasselbe in die Höhegehen zeigten.

Den 1. September 1649.

Ferner im Dezemb. 1722.

Den 21. May 1728.

Den 13. Juli 1738.

Den 24. Februar 1740.

Den 16. Dezember 1742.

Den 26. November 1758.

Den 15. Januar 1763.

Den 17. July 1771.

Den 11. September 1787.

Den 28. September 1806.

Den 14. Dezember 1807.

Den 29. Juli 1808.

Den 3. Januar 1810.

Den 23. August 1812.

Dieses, fuhr Dr. Chladny fort sind Thatsachen gen die sich nicht ankommen lässt.

»Dieses ist das Rikoschettiren aus der Luft in grossen öhen. Dies ist die Bodische Beobachtung im Jahrbuche 16. Seite 148, wo die Sternschnuppe nach einer Senkung ieder schief aufwärts ging.

Die Sternschnuppe die am 11. Februar 1806 fast senkcht auf die Atmosphäre fiel, und die zweimal in die Höhe sprungen ist, diese ist dasselbe.

Es kommt durch Rikoschettiren der dichten Luft her, die in nicht absliessen kann, weil sich der Mondstein zu schnell wegt, nämlich 5 Meilen in einer Sek.«

Ich bemerkte hierauf:

»Wenn die Physiker von Sternschnuppen redeten, so nachen sie es ganz kurz.

Gewöhnlich sprechen sie gar nicht davon, und besonlers von dem in die Höhe gehen der Sternschnuppen. Ich wollte nun meine Meinung aufstellen und Chladny sollte denn seine Meinung darneben halten, und beides bei Gilberts für die Annalen einschicken.

Er war dieses zufrieden, und sie steht in den Annalen 1818. B. 58 Seite 289, und die Anmerkungen von Chladny stehen Seite 293.

### 40.

### Brandes im Jahr 1817.

Im Jahr 1817 stellte Brandes in Breslau neue Versuche an, um die Entfernung, die Geschwindigkeit und die Bahn der Sternschnuppen zu bestimmen.

In Breslau beobachtete Professor Junguitz, in Glaz Herr General von Lindener, in Reichenbach 2 Meilen von Schweidnitz Herr Felgenhauer und Professor Brandes in Nieder-Salzbrun 1 Meile von Freiburg, 9 Meilen von Breslau und 4 Meilen von Reichenbach.

Herr Professor Jungnitz war aber schon alt, und Herr General Lindener ein Mann von 75 Jahren. Es blieb ihm also nichts übrig, als seine Beobachtungen mit denen des Herrn Felgenhauer zu Reichenbach in Verbindung zu setzen.

Denn scheint Herr Felgenhauer keine Sternkarte gehabt, sondern die Sternschnuppe da wo sie verschwand nicht eingezeichnet, sondern nur angegeben zu haben, ob sie im Perseus, in der Andromeda u. s. w. verschwanden.

Uebrigens hatte Herr Felgenhauer sehr fleissig beobachtet. Achtzehn Gleichzeitige Sternschnuppen sind vorhanden

aber sie stimmen schlecht, weil Herr Felgenhauer sie nicht

in die Karte gezeichnet hat.

Die Bahnen hat er gar nicht bezeichnet, und dies ist eben hier die Hauptsache; denn nur hierdurch kann man wissen, welchen Weg sie im Raume genommen haben, und mit welcher Geschwindigkeit.

Sie stehen in Gilberts Annalen 1818. Band 58.

#### 41.

Chladny's zweite Auflage. Wien 1819.

Im Jahr 1819 gab Chladny die neue Auflage: Ueber Feuermeteore, und mit denselben herabgefallene Massen, heraus.

Hier erzählte er sein Glaubensbekenntniss, und auch dass transport durch Rabbi Samuel sei bekehrt worden.

Aber nun habe er sich zum zweitenmale bekehrt, wie dieses Seite 85 seiner Schrift gesagt habe.

Was nun die Schnelligkeit der Bewegung der Sternschnuppen betrifft, so äussert sich Chladny Seite 26 folgenermassen.

\*Aus vielen vorhandenen Beobachtungen und Berechungen und auch schon daraus, dass ein solches Meteor öfters in einigen Sekunden, einige wohl sogar fast mit der
Schnelligkeit des Blitzes, quer über den ganzen Himmel getangen ist, ergibt sich, dass die Geschwindigkeit anfangs die
mer abgeschossenen Geschützkugel, welche nicht viel über
1000 Fuss in einer Sekunde betragen kann, wohl 100 mal
und mehr übertroffen hat, und nicht geringer gewesen ist
die der Weltkörper in ihrem Laufe.

Diese Geschwindigkeit, welche viel zu gross ist, als man sie einem Auswurfe aus Mondvulkane 'zuschreiben onte, zeigt schon allein ganz offenbar, dass es Massen sind, de vor ihrer Ankunft, eben so wie grosse Weltkörper, eine zenthümliche Bewegung im Weltraume hatten.

\*Sie hann keine Folge des Falls sein, da sie hierzu viel gross ist, da auch die Richtung von der senkrechten gar verschieden ist.«

So weit Chladny.

Der Merkur durchläuft in 1 Sek. 6,6 Meilen auf seiner Baha-

Die Venus durchläuft in 1 Sek. 4,52 Meilen auf ihrer Bahn. Die Erde durchläuft in 1 Sek. 4,1 Meilen auf ihrer Bahn. Wenn man also die Sternschnuppen für ganz kleine Planeten hält, so haben sie allerdings 4, 5 bis 6 Meilen Geschwindigkeit in 1 Sek. auf ihrer Bahn.

Chladny sagt: \*dass die Geschwindigkeit, die bei einer Kanonenkugel 2000 Fuss in 1 Sek. ist, die Geschwindigkeit der Sternschnuppen wohl hundertmal überträfe, \*also 200,000 Fussa in 1 Sek.

Die Zahl 34,435 Fuss in 1 Sek. mit der ein Stein von der Erde in die Höhe geschleudert wird, wenn er um die Sonne gehen soll, kommt in dem Werke von Chladny sirgends vor. Und nur Seite 28 seines Werks: Ueber Feuermeteoren, führt er nach Bessel an: dass, wenn kein Wiederstand der Luft da wäre, ein Stein von 34,395 Fus Geschwindigkeit in 1 Sek. nicht wieder auf die Erde zurück käme, sondern um die Sonne liefe,

Mit einer Geschwindigkeit von 5 Meilen in 1 Sek. kämen sie denn in unsere Erdatmosphäre an, durchschnitten dieselbe, und machten vor sich die Luft so dicht wie Queck-silber und hinter sich liessen sie einen leeren Raum zurück.

Da aber die Luft ihre Federkraft behielt, so müsse sie den Stein wieder in die Höhe werfen, wo er denn im Leeren fortgeht, wie man dieses sieht Taf. III.

Oder sie werden zum zweitenmal niedergedrückt von der obern Atmosphäre, weil sie auch hier die Luft anhäufen nur in verkehrter Richtung. Dieses sieht man Fig. IV. Taf. II. dieser Schrift.

Er führt nun 33 Beispiele an, wobei die Sternschnuppen oder Feuerkugeln zurück geworfen werden, und oft 3, 3 bis 4 mal. Uebrigens ist das Werk: über Feuermeteore, ein assisches Buch welches jedermann besitzen muss.

#### 42.

eiträge zur Geschichte der meteorischen Steinund Mettallmassen. Von Direktor Schreiber, Wien 1820.

Die einzelnen Meteorsteine waren hie und da abgebildet, er noch kein zusammenhangendes Werk stellten sie dar.

Dieses that nachher Herr von Schreiber in seinem 'erke: Beiträge zur Geschichte und Kenntnisse r meteorischen Stein- und Metallmassen etc. 'ien 1820.

Die Meteorsteine, die im Kaiserlichen Kabinet in Wien fbewahrt wurden, machte Herr von Schreiber bekannt und b eine Abbildung von ihnen, wobei dieses merkwürdig ar, dass alle diese Steine so klein sind, höchstens 3 bis 6 oll, nur einer war 15 Zoll lang und 12 Zoll breit.

Es schienen also Späne zu sein, welche im allgemeinen 'eltraume um die Sonne herumschwebten, und daher ihren 1sammenhang mit unserer Erde.

Herr von Schreiber nimmt an; dass täglich 2 Steine auf e Erde ankommen. Weil aber die Erde 3 mit Wasser ngeben sei, so könne man annehmen, dass von 3 Steinen mer 2 ins Meer fallen.

Doch gibt es auch auf Schiffen solche Steinfälle, z. B. f einem Schiffe im Jahr 1647, wie Chladny in seiner neue islage Seite 79 erzählt:

Dlaus Ericson Wilmann, ein Schwede, trat 1647 als iwilliger in Dienste der holländisch ostindischen Compagnie.

»Er erzählt: als das Schiff mit beigesetzten Segel auf dem Meere fuhr, eine Kugel, welche 8 Pfund wog, auf das Verdeck gefallen sei und 2 Menschen tödtete.«

Die Erzählung von Wilmann findet sich in einer schwedischen Sammlung, die 1674 zu Visingsburg, einer Insel im Wettersee, in einem Quartbande gedruckt wurde.

Herr von Schreiber stellt nun folgende Berechnung über die Meteorsteine an, die täglich auf die Erde kommen.

In Frankreich hat man von 1790 bis 1815, also in 26 Jahren 10 beobachtet, nämlich:

- 1. Im July 1790 bei Barbotan.
- 2. » März 1706 » Sales.
- 3. > April 1803 » L'Aigle.
- 4. » Octob. 1803 » Apt.
- 5. » May 1806 » Alais.
- 6. » Novb. 1810 » Charsonville.
- 7. » April 1812 » Chantonay.
- 8. \* August 1812 \* Toulouse.
- 9. » Sept. 1814 » Agen.
- 10. » Octob. 1815 » Chasoigni.

Der Flächenraum, worauf sich die Niederfälle ereignet haben, kann etwa gegen 6000 Quadratmeilen betragen haben, denn L'Aigle liegt nördlich von Toulose ungefähr 80 Meilen entfernt, und Barbotan welches westlich von Apt östlich ungefähr 70 Meilen entfernt ist.

Da dieser Flächenraum sich zur Erdobersläche, welche, (die Unebenheit ungerechnet), 9 Millionen 282,060 geogr. Quadratmeilen ist, sich fast wie 1 zu 2000 verhält, so könnte man wohl nach Herrn von Schreiber mit aller Wahrscheinlichkeit annehmen, dass in diesem Zeitraum von 26 Jahren auf der ganzen Erde fast 2000 mehr, also fast 18,000 Niederfälle sich ereignet haben mögten, so dass also, wenn es

gleichförmig geschähe auf jedes Jahr mehr als 700, oder ungefähr auf jeden Tag 2 gerechnet werden können.

In England, Schottland und Irland sind ebenfalls in 26 Jahren, nämlich von 1791 bis 1816, 10 Niederfälle beobachtet worden. Nämlich:

- 1. October 1791 zu Monabelle.
- 2. Dezember 1795 zu Yorkshire.
- 3 September 1802 in den Schottischen Hochlanden.
- 4 July 1803 zu Cast-Narton.
- 5. April 1804 zu High-Possil.
- 6. May 1806 zu Haertshire.
- 7. August 1810 zu Tipperai.
- 8. > 1813 zu Malpas.
- 9. September 1813 zu Limerk.
- 10. > 1816 zu Sommersetsbire.

Wenn man die Fläche auf welche sich diese Niederfälle ereignet haben, mit der ganzen Erdoberfläche vergleicht, so wird das Resultat auch nicht geringer ausfallen als das vorhergehende. Nämlich auf jeden Tag zwei Niederfälle gerechnet.

## **43.**

## Brief von Professor Brandes. Breslau den 3. October 1824.

Um den Wiederstand der Luft ins Reine zu bringen, beschloss ich diesen durch die geschossene Kugeln zu bestimmen.

Im Jahr 1802 wo ich in Hamburg die Versuche über die Umdrehung der Erde im dortigen St. Michelsthurm antsellte, bestimmte ich den Wiederstand der Lust durch 321 p. Fuss Fallhöhe mit der Tertienuhr, und diese Versuche

sind in meiner Schrift: »Die Versuche über die Umdrehung der Erde.« Dortmund bei Malinkrodt (1804) angegeben.

Allein in Bergwerken hat man eine Höhe von 4, 5 bis 600 Fuss. Z. B. in Freiberg, und hier kann man den Wiederstand der Luft für kleine Geschwindigkeiten, sehr gut mit der der Tertienuhr bestimmen, und es ist wahrscheinlich dass der Herr Oberberghauptmann von Herder diese Versuche anstellen wird.

Für die grössern Geschwindigkeiten muss man nun eine Wallbüchse hahen, die 5 Loth schiesst, oder eine Kanone die eine Kugel von 1 & schiesst.

Ich hatte mir ausser der Wallbüchse eine solche Kanone machen lassen die 87 % wog und 1 % Blei schoss. Diese hatte 16 Züge welche der verstorbene Büchsenschäfter Gräfrath auf der Dyk (3 Stunden von Düsseldorf), eingeschnitten hatte, und die Länge des Laufs war 4 p. Fuss und 2 Zoll, und sie hatte ein Schloss mit einem Kügelchen zur Zündung.

Zuerst wollte ich mit der Wallbüchse die 5 Loth schoss Versuche anstellen. Allein da bekam ich den 1. Februar 1824 einen Schuss durch die Hüfte, der hinten herein und vornen heraus fuhr.

Ich ging nun zu Hause und weil der Arzt es nicht für gut fand, eine Ader zu öffnen; so bekam ich 4 Wochen nachher den Schlag, an dem ich noch immer leide. Ich muss immer noch links unterschreiben.

Dieses als Einleitung zu dem Briefe von Brandes.

Breslau den 3. October 1824.

»In der Hoffnung, dass Du in der langen Zeit, seit ich

»von Herrn Plazhoff Nachricht von deinem Befinden er
»hielt, dich völlig erhohlt hast, so darf ich es wohl wagen

»Dich mit einem wissenschaftlichen Gegenstande, zu dem

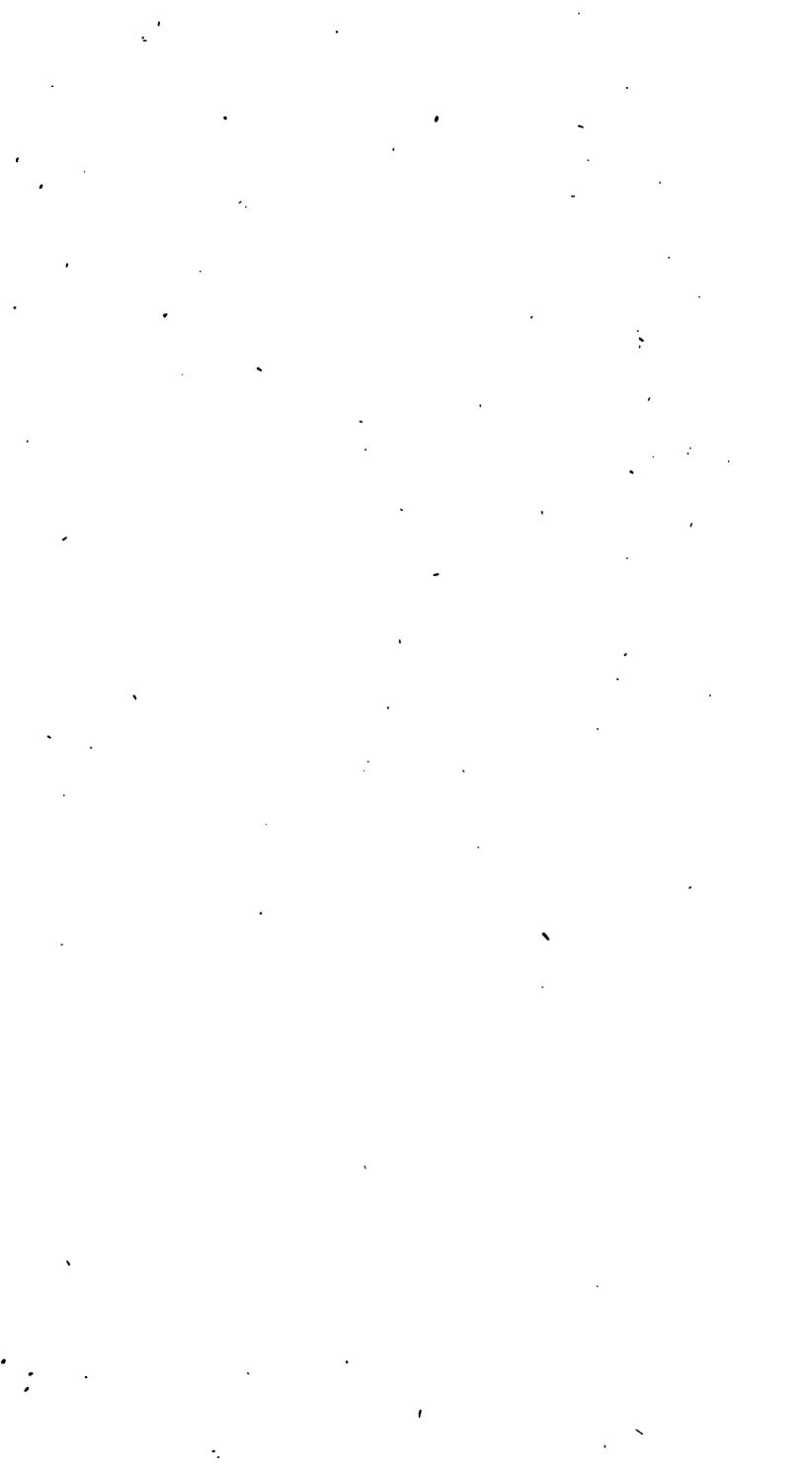

u immer ein grosses Interesse gehabt hast zu unzhalten.

»Auch ist es billig, dass ich Dir zuerst von allem andern ie Resultate mittheile, die ich gleich erwähnen werde.

»Im Sommer 1823 hatte ich die Beobachtungen über die iternschnuppen wieder angefangen, und hatte in Schlesien, achsen etc. an alle Freunde geschrieben und sie zur Mitrirkung aufgefordert.

Diese Briefe hatten sehr erfreuliche Antworten, und neils auch Versprechungen bewirkt. Aber nur an wenigen rten war der eigentliche Zweck, der auf mehr als Verbrechungen ging erreicht.

ymnasien einige die wirkliche Beobachtungen lieferten. Auch lerr Lohrmann in Dresden (der einzige ausser Schlesien!) undte Beobachtungen ein, und da meine Zuhörer mich sehr eissig, mehrmals auch von andern Orten aus unterstüzten, ist doch etwas zu Stande gekommen.

»Unter dem zahlreichen Heere beobachteter Sternschnupen sind 36 Bahnen berechnet, unter diesen waren 27 die ach der Erde zu, und 9 die von der Erde weggingen.

»Unter den berechneten ist eine die am Ufer des Rigaihen Meerbusens im Zenith stand, und beinahe vertical zu
5 Meilen anfing und mit 24 Meilen Höhe herabging. (Dieses
Nr. 56 und von Breslau bis Riga sind 106 Meilen.)

»Es waren ferner mehrere darunter die fast als Feuergeln angesehen werden konnten, unter diesen eine deren
ahn offenbar gekrümmt war.

»Das Hauptresultat ist aber, dass:

1. »Dass die meisten Sternschnuppen zwar gegen die rde niederfallen; aber doch einige Horizontal andere schiefer Richtung aufwärts gehen.

2. »Dass die horizontale projection der Bahnen zwar salle mögliche Richtungen haben, aber dass die meisten »von N.-O. nach S.-W. gingen.

»Dieser Umstand scheint mir sehr merkwürdig, weil »diese Richtung gerade der Richtung der Erde in ihrer »Bahn zu Zeit der Beobachtung entgegen gesetzt ist.

»Ich habe daher für alle Abende wo es correspondi»rende gab, die Mitte der Beobachtungszeit, die Richtung
»der Erde in ihrer Bahn, eigentlich die Lage der Tangente
»der Erdbahn, an dem Puncte wo die Erde sich befand,
»auf die Ebene des Horizonts, von Breslau progicirt, be»rechnet, und aus dem Azimuthe diese Richtung das Mittel
»genommen. Dieses Mittel war, wenn ich sogleich die
»Richtung nehme, welche der Richtung der Erde entge»gengesetzt ist, 48½° nach Süden.

»Ruhende Körper also, an denen die Erde bloss vorbei »ging, müssen uns zum Mittel gegen die Azimutal-Richtung »scheinbar fortrücken.

»Und es ist merkwürdig, dass es unter den 34 Bahnen »(nämlich zwei verticale abgerechnet), so viele wie die »Figur benennt, in eben den Octanten A fallen in dessen »Mitte 48½° liegt, und so gar keine in dem Octanten. Z. »Siehe Figur II. Tabelle V.

»Man muss freilich den Sternschnuppen eine eigene »Bewegung zugestehen, die, wie es scheint nach allen »Richtungen gehen kann aber die Bewegung der Erde, die »die Verbindung mit jenen Bewegungen ihre scheinbare Rich-»tung bestimmt, ist also wenigstens auch merklich.

Diese Behauptung, dass die Bewegung der Stern»schnuppen zum Theil relativ ist, liess sich nur durch
»Beobachtung der blossen scheinbaren Bahnen einiger
»massen prüfen, denn diese müssen der Mehrzahl nach,

wenn man nach Puncten sieht die 90° von der Richtung der Erde abstehen, nach der Seite hin gehen, an welche die Erde sich bewegt.

So weit Professor Brandes.

Es ist schade dass Brandes nicht an den Brief dachte, den er in Ekwarden im Herzogthum Oldenburg schrieb, und der in Voigts Magazin B. 8. Weimar 1804 abgedruckt ist, wo er im Jahr 1799 den 9. August warscheinlich in Hamburg, in 2 Stunden 29 Sternschnuppen sah, von denen 25 ihre Richtung von N.-O. nach S.-W. hatten. Man sehe § 36.

Im Jahr 1823 hatte er dasselbe, die meisten Sternschnuppen gingen nämlich von N.-O. nach S.-W.

Denn wäre er auch wahrscheinlich auf den Gedanken gekommen dass die Sternschnuppen um die Sonne liefen, wodurch denn eine Menge Fragen wären gelöst worden; besonders diejenige, woher es komme, dass die Erde vom 10. zum 11. August, und vom 12. zum 13. November jedesmal sich auf einer Stelle befindet wo es ungeheuer viel Sternschnuppen gibt.

Wenn man die Erde an diesen Tagen festhalten könnte, so würden das ganze Jahr immer eine grosse Menge Sternschnuppen zu sehen sein.

Nur Arago und Olbers waren so glücklich dass sie diesen Gedanken auffassten, um den ich sie beneiden möchte.

## 44.

# Brandes seine Sternschnuppenbeobachtungen im Jahr 1823.

Im Jahr 1825 gab Brandes seine Schrift unter folgendem Titel heraus: \*Beobachtungen über die Sternschnuppen, sangestellt von mehreren Naturforschern, und mit Untersuchung über die Resultate derselben begleitet von H. W. Brandes in Breslau. Leipzig 1825 bei J. A. Barths.

Die Beobachtungspuncte waren: In Breslau, Dresden, Leipe, Treibnitz, Brieg, Neisse und Gleiwitz.

Die Namen der Beobachter waren ausser Brandes noch Brettner, Dowe, Feldt, Gebauer, Nepilly, Ottowa, Scholz, Türkheim, Weber und Wicher.

An einigen Abenden beobachtete Herr Scholz auf einem 1½ Meilen entfernten Dorfe, Mikau, um wenn an andern Orten weniger geschehe, doch so viel als möglich einen Erfolg auf diesen Beobachtungen zu sichern.

Denn hat Herr Scholz in Leipe bei Bolkenhain, und Herr Ottowa in Treibnitz beobachtet.

Die Herren Liedtky und Wolf, Lehrer am Gymnasium zu Gleiwitz, und Herr Petzeld, Lehrer am Gymnasium zu Neisse, haben in Verbindung mit ihren Schülern, eine Reihe brauchbarer Beobachtungen eingesendet.

Herr Loormann in Dresden, der dort in Verbindung mit Herrn Pressler beobachtete, hat auch seine Beobachtungen eingesendet.

Vom 8. April bis zum 10. März 1823, wurden 187 Sternschnuppen beohachtet. Aber von diesen konnten nur 5 berechnet werden.

Vom 8. August bis zum 9. October wurden 1525 Sternschnuppen beobachtet und von diesen wurden 58 berechnet.

Wenn man die 63 berechnete mitzählte, so fand man

dass 1710 Sternschnuppen waren beobachtet worden. Also war von 27 Sternschnuppen Eine berechnet.

In Göttingen hatten wir im Jahr 1798 von 402 Sternschnuppen 22 berechnet. Also waren von 18 Eine berechnet.

Wir glaubten damals in Göttingen dass viele Sternschnuppen verloren gingen. Dieses war aber nicht der Fall, denn in Göttingen berechneten wir von 18 Sternschnuppen Eine, und in Schlesien berechnete man im Jahr 1823 von 27 Eine.

Aber es sind ihrer zu viele, und es schadet nichts ob man ein halbes Dutzend mehr oder weniger berechnet.

Den 6. Dezember 1798 waren ja über 2000 Sternschnuppen über dem Horizonte, und es galt gleich, ob man von diesen einige mehr oder weniger beobachtete, vorausgesetzt, dass die Zeit des Verschwindens auf der Uhr richtig angegeben ist, wie auf den Sternwarten in Breslau und in Dresden möglich war.

Die Sekundenuhr ist eben die Hauptsache, denn das Verschwinden geschieht in einem Moment, so dass man auf 4 bis 5 Sek. sicher ist, auch wenn kein Längenunterschied beobachtet wird.

Denn hat Herr Brandes folgendes nicht angegeben was man beim Sternschnuppenbeobachten nothwendig haben muss.

- 1. Die Sternkarte von Bode, worin man den Weg den die Sternschnuppen nehmen einzeichnet.
- 2. Eine Taschenuhr womit die rechte Zeit bestimmt wird. Auf der Breslauer Sternwarte hat man den Pendel beobachtet, und eben so muss es auch auf den andern Beobachtungspuncten sein. Z. B. in Mirkau, Dresden u. s. w.

3. Eine Handleuchte die verdeckt ist, und womit man, wenn die Beobachtung geschehen ist durch deren Licht den Weg den die Sternschnuppe genommen hat, in die Karte einzeichnet.

### 45.

## 28 Verschiedene Standlinien dienen zum beobachten.

Brandes hat folgende Längen und Breiten über die Beobachtungspuncten angegeben:

| neongoutangshaucten angegenen         | •       |         |                 |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Breslau Länge                         | •       | 0,0,0   |                 |
|                                       | Breite  | 51,7    | •               |
| Brechelshof, Längenunterschied von    | Breslau | 0,51    | ₩B.             |
|                                       | Breite  | 51°,6   | •               |
| Dresden, Längenunterschied von Bresl  | au .    | 3,19    | *               |
|                                       | Breite  | 51, 3   | •               |
| Leipe, Längenunterschied von Breslau  | •       | 1,10    | *               |
| •                                     | Breite  | 50,59   | *               |
| Mirkau, Längenunterschied von Breslau | u.      | 0, 5    | OB.             |
|                                       | Breite  | 51,10   | *               |
| Trebnitz, Längenunterschied von Bres  | lau .   | 0, 11/2 | •               |
|                                       | Breite  | 51,19   | <b>&gt;</b>     |
| Neisse, Längenunterschied von Breslau | •       | 0,18    | <b>&gt;&gt;</b> |
|                                       | Breite  | 50,28   | *               |
| Brieg, Längenunterschied von Breslau  | •       | 0,27    | •               |
|                                       | Breite  | 50,54   | *               |
| Gleiwitz, Längenunterschied von Bres  | lau     | 1,40    | >               |
|                                       | Breite  | 50,18   | *               |
|                                       |         |         |                 |

Diese 8 Orte geben 28 verschiedene Standlinien. Siehe 5 17. Ich habe diese Beobachtungsorte in einer kleinen Karte gezeichnet und die Menge der Standlinien so man

daraus erhielt. Dresden ist nicht mit aufgenommen, weil es zu entfernt liegt. Daher hat man nur 21 Standlinien, und wenn Dresden hinzu kam, hätte man 28 Standlinien.

#### 46.

Die Sternschuppenberechnungen geben einen Fehler in der Karte von Schlesien an.

Die Lage von Gleiwitz war anfangs etwas anders, nämlich so angenommen, wie sie auf der von Diewald, 1817. Nürnberg bei Schneider und Weigel, herausgegebenen Karte von Schlesien angegeben ist, aber als Brandes für eine ziemliche Reihe von Beobachtungen die Lage derjenigen Puncte berechnet hatte, wo die Gesichtelinien einander am nächsten kamen, fand er, dass die eine Gesichtslinie in den meisten Fällen auf einerlei Seite bei der andren vorbei lief, dass nämlich, wenn man das Mittel aus den Differenzen zwischen den Ordinaten der beiden nächsten Puncte nahm, nicht Null hervorging, sondern ungefähr - 0,0014 für die erste Ordinate, + 0,0012 für die zweite, + 0,0005 für die dritte. Das beträgt 1,2 Meile nach der Richtung der Einschnitslinie des Breslauer Meridians mit dem Aequator 1 Meile senkrecht auf diese Linie mit der Ebene des Aequators paralel, und etwa 0,4 Meilen senkrecht auf die Ebene des Aequators.

Um diese Differenzen aufzuheben, musste die Breite von Gleiwitz 59° 19′, die Längendifferenz 1° 40′ genommen werden. Da indess die Fürstenthumskarten von Oberschlesien die Breite 50° 18′ angeben, so nahm Brandes diese Breite, behielt aber den eben angegebenen Längenunterschied bei, da dieser in der Fürstenthumskarte nicht

als recht zuverlässig kann angesehen werden, und anders woher noch nicht genau bekannt ist.

Die Beobachtungen der Sternschnuppen machte also einen Fehler bemerkbar der in der Karte von Schlesien war, und diejenige welche immer von der Ungenauigkeit der Sternschnuppenbeobachtungen sprechen, kennen dieses nicht.

Wenigstens so glaube ich es.

Wenn die Beobachtungen an beiden Orten durch geographische Länge und Breite bekannt ist, und die Pendeluhr ist gegeben, so dass man nur gleichzeitige berechnet, so muss immer das Ergebniss dasselbe sein.

Gesetzt: die Sternsshnuppen hätten 50° Parallaxe, ob man sie von dem einen oder dem andern Puncte sieht so thut dieses nichts, wenn auch die Parallaxe um 1 oder 1½° fehlerhaft ist. Denn dieses kann höchstens 4000 bis 6000 Fuss betragen, und die Sternschnuppen sind 10, 20 bis 30 Meilen von uns entfernt, wenn auch die Standlinie 10 Meilen ist.

## 47.

## Die Berechnung der Sternschnuppen.

Bei der kleinen Standlinie in Göttingen hatten wir nur 46,200 Fuss Länge, und Brandes bediente sich hierbei einer Methode zum berechnen, welche für kleine Standlinien passte.

In den Jahren 1801 und 1802 als wir in Hamburg und Ekwarden beobachteten, welches 14 Meilen voneinander entfernt ist, bediente er sich der Methode von Olbers.

Diese Methode steht in folgendem Werke:

Bestimmung der geog. Länge durch Sternschnuppen von J. F. Benzenberg. Hamburg 1802, wo

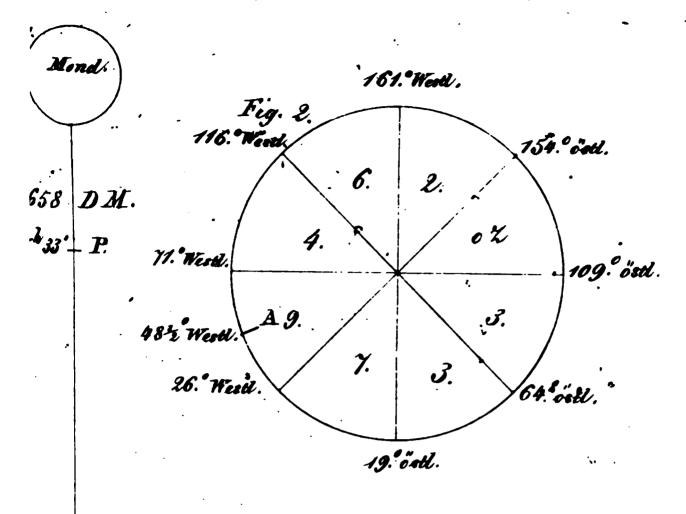



Fig. 4, 4 Nord.

64 Meile.

Ost.

Sait.

Erde!

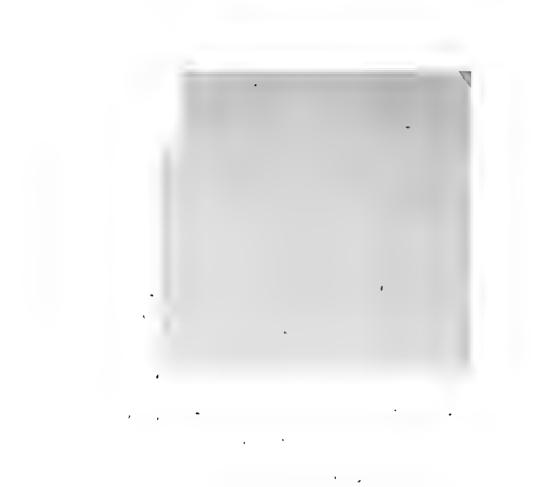

t

auch ein Brief von Olbers abgedruckt ist, der den 6. April 1801 von Bremen aus geschrieben war.

Diese Berechnung der Sternschnuppen hat Brandes auf einem Holzschnitte abgebildet der die ganze Erdkugel enthält. Sie steht S. 15.

63 Sternschnuppen waren an 2 oder 3 Orten Gleichzeitig gesehen worden, und hiemit liesse sich die Entfernung, die Geschwindigkeit und die Bahn berechnen.

Brandes berechnete diese 63 Sternschnuppen theils selbst zum Theil berechnete sie Herr Gebauer, und zum Theil Herr Feldt.

Brandes berechnete 39 Sternschnuppen nämlich folgende:

Von No. 6 bis No. 18 sind 12 Sternschnuppen.

| D               | * | 22        | > | *        | 24          | *  | 3  | »        |
|-----------------|---|-----------|---|----------|-------------|----|----|----------|
| <b>&gt;&gt;</b> | * | 26        | * | *        | <b>2</b> 8  | *  | 3  | *        |
| *               | * | .35       | * | *        | 41          | >  | 7  | *        |
| *               | * | 44        | * | <b>»</b> | >           | *  | 1  | *        |
| *               | * | <b>46</b> | * | <b>»</b> | 47          | >> | 2  | >>       |
| >>              | * | <b>51</b> | > | *        | <b>53</b> - | *  | .3 | <b>»</b> |
| *               | * | <b>55</b> | * | <b>»</b> | <b>56</b>   | *  | 2  | . *      |
| *               | > | <b>58</b> | * | *        | <b>63</b>   | >  | 6  | *        |

Zusammen 39 Sternschnuppen.

Herr Gebauer berechnete 19 Sternschnuppen, nämlich folgende:

Von No. 19 bis No. 21 sind 3 Sternschnuppen.

» 25 » » » 1
 » 29 » » 34 » 7
 » 42 » » 43 » 2
 » 45 » » 46 » 2

Von No. 48 bis No. 50 sind 3 Sternschnuppen.

## Zusammen 19 Sternschnuppen.

Herrr Feldt berechnete 5 Sternschnuppen, nämlich von No. 1 bis 5.

Herr Brandes berechnete 39 Sternschnuppen.

Herr Gebauer » 19

Herr Feldt » 5

Zusammen 63 Sternschnuppen.

#### 48.

## Berechnungen von 63 Sternschnuppen-Bahnen.

No. 1. Am 2. Mai 9h 49' wahrer Zeit in Breslau und Brandes, als 2ter Grösse (d. i. ungefähr Sternen zweiter Grösse gleich) angegeben,

Auf. AR =  $285^{\circ}$  , D =  $41^{\circ}$  30' nörd.

Ende AR =  $301^{\circ}$  30', D =  $20^{\circ}$  nörd.

und in Brechelshof als mittlere Grösse angegeben.

Anf.  $AR = 284^{\circ}$ ,  $D = 36^{\circ}$  nörd.

Ende im Kopfe des Schwans.

Für den Anfang L =  $3^{\circ}$  12′ 50″ östl. B =  $52^{\circ}$  24′ 16′ H = 18,97 Meilen.

Für das Ende  $L = 0^{\circ} 54' 40''$  östl.  $B = 51^{\circ} 38' 46''$  H = 3.72 Meilen,

Also eine 28,6 Meilen lange Bahn.

Scholz.

No. 2. Am 2. Mai 10h 42½ in Mirkau von Scholz beobachtet, von ausgezeichneter Grösse, rothem Lichte, der Venus an Glanz gleich. Sie verschwand plötzlich.

In Brechelshof war sie eben so als Feuerkugel an gemerkt.

Anf.  $AR = 209^{\circ}$ ,  $D = 19^{\circ}$ 

Ende bei der Aehre der Jungfrau.

Für den Anfangspunct L = 0° 30' 48" westl.

 $B = 50^{\circ} 27' 46'' H = 14,70 Meilen;$ 

für den Endpunct  $L = 0^{\circ} 48' 20''$  westl.

 $B = 49^{\circ} 22' 0'' H = 12,55 Meilen.$ 

Durchlief eine 16,57 Meilen lange, nur wenig gegen die Erde geneigte und beinahe von N nach S mit geringer Abweichung nach Westen gerichtete Bahn. Scholz.

Da sie von den Beobachtern über 20 Meilen entfernt war, so musste ihr Durchmesser, wenn man den scheinbaren auch nur zu einer Minute ansetzt, weit über 100 Fuss betragen.

No. 3. Am 7. Mai 10<sup>h</sup> 6' in Breslau von Brandes wurde ihre Bahn als von B bis σ des Bootes gehend angegeben; in Mirkau von Scholz, vierter Grösse.

Des Anfangsp.  $AR = 176^{\circ} 30^{\circ}$ ,  $D = 20^{\circ} 10^{\circ}$ .

des Endp. AR = 167 30, D = 19 20.

des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 3\frac{1}{4}$  östl.  $B = 51^{\circ} 6\frac{1}{4}$ 

H = 1,4 Meilen.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 4'$  östl.  $B = 51^{\circ} 5\frac{1}{4}'$ 

H = 1,4 Meilen.

Länge der Bahn nur 3 Meile. Scholz.

No. 4. Am 7. Mai 11h 44' in Breslau von Gebauer als vierter und fünfter Grösse angegeben. Nur der Anfangspunct liess sich bestimmen:

 $L = 0^{\circ} 5' \text{ östl. } B = 51^{\circ} 10\frac{1}{2}' H = 1,0 M.$  Scholz.

No. 5. Am 10. Mai 9h 33' in Breslau von Brandes, Dove und Feldt, in Brechelshof von Baron von Richthofen beobachtet. Sie war erster Grösse, mit einem Des Anfangsp.  $AR = 26^{\circ}$ ,  $D = 20^{\circ}$  in Breslau AR = 68,  $D = 53^{\circ}$  in Gleiwitz.

des Endpuncts AR = 21, D = 13 30' in Breslau AR = 120, D = 58 in Gleiwitz.

des Anfangsp.  $L = 2^{\circ} 48'$  östl.  $B = 51 14\frac{1}{4}$  H = 4.0 M.

des Endpunkts  $L = 1^{\circ} 42' \text{ östl.}$   $B = 51 12\frac{1}{2}$  H = 4.0 M.

Die Beobachtung ist oberflächlich angestellt.

Brandes.

No. 12. Am 11. Aug. 10h 30'. Sehr hell, langsam, geschweift. Von Brandes in Breslau und Liedtky in Gleiwitz beobachtet.

Der Anfangsp. AR=300° 30′, D=1° 20′ südl. in Breslau

AR=252 18, D=9. 40. nördl.inGleiwitz

des Endpuncts. AR=288 — D=20 — südl in Breslau

AR=241.30, D=3.40. südl. in Gleiwitz

dəs Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 5\frac{3}{4}$  östl.  $B = 49^{\circ} 49^{\circ}$  H = 13,6 Meilen.

des Endpuncts L =  $0^{\circ}$  24' westl. B =  $49^{\circ}$  384' H = 7,4 Meilen.

Länge der Bahn =  $8\frac{1}{4}$  Meile. Der Endpunct ist sehr genau bestimmt; der Anfangspunct ist fast um 1 Meile unsicher, und scheint nach der besten unter beiden Beobachtungen über 14 Meilen hoch zu sein.

Brandes.

No. 13. Am 11. Aug. 10<sup>h</sup> 36'. Erster Grösse, geschweift. In Breslau von Brandes, in Gleiwitz von Liedtky beobachtet. Der Schweif wurde in Breslau so gesehen, dass B des Hercules in demselben erschien.

Des Anfangsp:  $AR = 241^{\circ}$ ,  $D = 30^{\circ}$  in Breslau  $AR = 207 \ 30'$ , D = 36 in Gleiwitz

des Endpuncts AR = 246 30, D = 20 in Breslau AR = 209, D = 21 in Gleiwitz des Anfangsp. L = 1° 24' westl. B = 51°  $9\frac{1}{2}$ ' H = 14,0 Meilen. des Endpuncts L = 1°  $14\frac{1}{2}$ ' westl. B = 50°  $49\frac{1}{3}$ ' H = 8,9 Meilen.

Beide Höhenbestimmungen sind zwar nicht völlig, aber doch bis auf 1 Meile genau; die Bahn war indess länger, indem in Breslau nicht der wahre Anfangspunct gesehen wurde.

Brandes.

No. 14. Am 11. Aug. 10h 50'. Von Brandes und Liedtky beobachtet.

Des Anfangsp.  $AR = 284^{\circ}$ ,  $D = 14^{\circ}$ , in Breslau AR = 220, D = 28, in Gleiwitz des Endpuncts AR = 272, D = 4, in Breslau AR = 212, D = 20, in Gleiwitz des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 25\frac{1}{4}$  westl.  $B = 50^{\circ} 38\frac{1}{4}$  H = 9.6 Meilen. H = 4.5 Meilen.

Die Angaben scheinen vorzüglich genau. Brandes.

No. 15, Am 11. Aug. 11<sup>h</sup> 0'. Vierter Grösse. Brandes und Liedtky haben beide nur eine oberslächliche Bestimmung, wonach AR = 320°, D = 6° südl. in Breslau AR = 210°, D = 42° nördl. in Gleiwitz angenommen werden kann, und danach diese Erscheinung L = 0° 13′ östl. B = 50° 47′ H = 7,0 M. Diese Angabe kann nur als obenhin richtig gelten.

Brandes.

No. 16. Am 11. Aug. sogleich nach der vorigen, von Brandes und Liedtky nur obberflächlich beobachtet. Fünfter Grösse. AR = 306°, D = 25° in Breslau AR = 217°, D = 45° in Gleiwitz.

 $L = 0^{\circ} 0' B = 50^{\circ} 58' H = 12 Meilen.$ 

Brandes.

No. 17, Am 11. Aug. gleich nach der vorigen von Scholz und Liedtky beobachtet, zweiter Grösse, geschweift.

Des Anfangsp.  $AR = 283^{\circ}$ ,  $D = 16^{\circ} 30'$  in Breslau AR = 245, D = 22 in Gleiwitz

des Endpuncts AR = 280, D = 3 30 in Breslau AR = 242, D = 20 in Gleiwitz

des Anfangsp.  $L = 1^{\circ} 1_{4}^{3}$  westl.  $B = 50^{\circ} 9_{2}^{1}$  H = 19.6 M.

des Endpuncts  $L = 1^{\circ} 7'$  westl.  $B = 50^{\circ} 4\frac{1}{2}'$ H = 16,0 M.

Eine rechte gute Beobachtung.

Brandes.

No. 18. Am 11. Aug. 11h 7', fünfter Grösse, von Brandes und Liedtky beobachtet.

Des Anfangsp. AR=300° 30′, D= 4° nördl. in Breslau AR=231, D=27 in Gleiwitz

des Endpuncts AR=303, D=1 südl. in Breslau AR=233, D=16 nördl. in Gleiwitz

des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 10^{\circ}_{4}$  westl.  $B = 50^{\circ} 28^{\circ}_{4}$  H = 9.5 M.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 6\frac{3}{4}$  westl.  $B = 50^{\circ} 20\frac{1}{4}$  H = 7.7 M.

Eine gute übereinstimmende Beobachtung. Brandes.

No. 19. Am 29. Aug. 9h 53', von Feldt in Breslau und Pressler in Dresden. Zweiter Grösse in Dresden.

Des Anfgsp.  $AR = 290^{\circ}$ ,  $D = 2 0^{\circ} 30'$  in Breslau  $AR = 1^{\circ}$ ,  $D = 14^{\circ}$  in Dresden  $L = 0^{\circ} 3\frac{3}{4}'$  westl.  $B = 50^{\circ} 29\frac{3}{4}'$  H = 16.9 M.

Die Uebereinstimmung ist so gut, dass man die Angabe auf  $\frac{1}{10}$  Meile sicher halten möchte. Gebauer.

No. 20. Am 30. Aug. 9h 26', von Feldt in Breslau und von Scholz in Leipe (bei Bolkenhain) als kleine angegeben.

Des Anfangsp.  $AR = 252^{\circ}$ ,  $D = 13^{\circ}$  30' in Breslau AR = 290, D = 27 9 in Leipe des Endpuncts AR = 257, D = 16 in Breslau AR = 293,  $D = 25_{\circ}$  30' in Leipe des Anfangsp.  $L = 1^{\circ}$  19½' westl.  $B = 50^{\circ}$  40' H = 10.6 M.

des Endpuncts.  $L = 1^{\circ} 17'$  westl.  $B = 50^{\circ} 37'$  H = 12,6 M.

Länge der Bahn = 2,3 Meilen. Die Gesichtslinien, welche den Endpunct bestimmen, gehn nur 0,4 Meilen von einander vorbei; der Anfangspunct ist weniger gut bestimmt, indem die Gesichtslinien 1½ Meile von einander entfernt bleiben, was bei der bedeutenden Entfernung auf einen Fehler von 3 Grad hindeutet.

Gebauer.

No. 21. Am 30. Aug. 10h 34', von Feldt in Breslau als dritter Grösse, von Scholz in Leipe als vierter Grösse angegeben.

Des Anfangsp.  $AR = 247^{\circ}$ ,  $D = 68^{\circ}$  in Breslau  $AR = 312^{\circ} 13'$ ,  $D = 83^{\circ} 14'$  in Leipe des Endpunkis  $AR = 282^{\circ}$ ,  $D = 50^{\circ}$  in Breslau AR = 340, D = 58 in Leipe dea Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 54_4^{3}$  westl.  $B = 51^{\circ} 54'$  H = 19.8 Meilen.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 44\frac{3}{4}$  westl.  $B = 51^{\circ} 5$  H = 18.0 M,

Länge der Bahn 12½ Meile. Für den Anfangs- und Endpunct ist der Abstand der Gesichtslinien von einander nur 4 Meile, aber die Beobachtung vorzüglich gut. Gebauer.

No. 22. Am 1. Sept. 9h 11' in Breslau von Brandes, in Trebnitz von Ottawaals fünfter Grösse beobachtet.

Des Anfängsp. AR = 314°, D = 23° in Breslau

AR = 309, D = 15 in Trebnitz

des Endpuncts. AR = 317° 30′, D = 19 in Breslau

 $\Delta R = 315$ , D = 10 in Trebnitz

des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 14' \text{ östl.}$   $B = 50^{\circ} 54\frac{1}{2}'$ 

H = 8,1 Meile.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ}$  43' östl.  $B = 50^{\circ}$  23' H = 17,1 Meile.

Die Angabe der Höhe ist etwa auf ½ Meile genau.

Brandes.

No. 23. Am 1. Sept. 9h 36' von Brandes in Breslau und von Scholz in Leipe als dritter Grösse angegeben.

Des Anfangsp.  $AR = 290^{\circ}$ ,  $D = 37^{\circ} 30'$  in Breslau  $AR = 243^{\circ}$ ,  $D = 38^{\circ} 40'$  in Leipe

des Endpuncts AR = 285, D = 32 30 in Breslau  $AR = 333^{\circ}$ , 30', D = 31 — in Leipe

des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 5_{4}^{3}'$  westl.  $B = 50^{\circ} 54'$ H = 14,3 Meile.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ}$  27' westl.  $B = 50^{\circ}$  48' H = 14,3 Meile.

Die Gesichtslinien bleiben zwar in ihrer grössten Nähe 1,6 Meile von einander entfernt, aber da die Erscheinung von beiden Orten ziemlich entfernt war, so konnte, wenn beide Beobrachungen um 2 Grade fehlerhaft sind, ein solcher Fehler entstehen. Gebauer.

No. 24. Am 1. Sept. 9h 43', eine sehr grosse Sternschnuppe, die 2 Sec. sichtbar blieb. Sie wurde von Brandes in Breslau und von Ottowa in Trebnitz beobachtet; aber die Angaben ihres Orts sind bei beiden Beobachtern so wenig verschieden, dass sich die Höhe nicht daraus bestimmen lässt. Da sich beim Verschwinden 11 Gr. hoch und ungefähr 45° von der Standlinie nach Südost entfernt schien, so hätte sie bei 2 Grad Parallaxe etwa 16 Meilen hoch und 80 Meilen entfernt sein müssen; übrigens war ihre Bewegung niederwärts. Ottowa hemerkt, dass sie in Stücke zu zerspringen schien.

No. 25. Am 2. Sept. 9h 20' von Feldt in Breslau und von Scholz in Leipe als dritter bis vierter Grösse angegeben.

Des Endpuncts  $AR = 243^{\circ}$ ,  $D = 20^{\circ}$  in Breslau  $AR = 11^{\circ}$ ,  $D = 31^{\circ}$  30' in Leipe  $L = 0^{\circ}$  35' westl.  $B = 51^{\circ}$  7' H = 3 Meilen.

Die Gesichtslinien gehen in einer Entfernung von nur Meile bei einander vorbei. Gebauer.

No. 26. Am 2. Sept. 9h 26'. Dritte Grösse langsam. Von Brandes in Breslau und von Ottawa in Trebnitz beobachtet.

Des Anfangsp.  $AR = 342^{\circ}$ ,  $D = 11^{\circ}$  in Breslau AR = 330, D = 5 in Trebnitz des Endpuncts AR = 354, D = 13 in Breslau AR = 344, D = 8 in Trebnitz des Anfangsp.  $L = 0^{\circ}$  281' westl.  $B = 50^{\circ}$  541' H = 5,2 M.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 49\frac{1}{4}$  westl.  $B = 51\frac{0}{1} 1'$  H = 8.1 M.

Die Uebereinstimmung für den Endpunct ist vorzüglich gut, nur 4 Meile unsicher, der Anfangspunct etwa auf  $\frac{1}{2}$  Meile genau.

Brandes.

No. 27. Am 2. Sept. 94 44'. Eine Sternschnuppe erster Grösse, von Brandes in Breslau, Ottawa in Trebnitz und Heilborn in Brieg beobachtet. Da sie fast gerade in der Richtung der von Trebnitz nach Breslau gezogenen Standlinien erschien, (die beinahe mit dem Meridian zusammenfällt) so konnte für den Endpunct nur aus dem Unterschiede der Declination die Höhe gefolgert werden, die etwa 4 bis 5 Meilen sich ergeben würde, und das Meteor musste etwa 14 Meilen südl. und wenig westlich von Breslau im Zenith stehn. Der Anfangspunct liess sich nicht bestimmen, da der wahre Anfangspunct in Breslau nicht bemerkt war. Die Beobachtung in Brieg, dass sie längs der Milchstrasse gegen den Schützen zu gezogen sei, war zu unbestimmt, um etwas Genaues daraus zu erhalten; gleichwohl schien es der Mühe werth, zu versuchen, was diese ungefähre Bestimmung in Verbindung mit der Breslauer Beobachtung ergebe. Ich nahm daher für Brieg des Endpuncts AR = 278° an, und suchte, in welcher Declination sie dann in Brieg, nach Angabe der Breslauer Beobachter erscheinen musste. Da ergab sich des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 20^{1}$  westl. B = 50° 2' H = 5,6 M. also sehr gut mit dem ersten Resultat übereinstimmend, und sie musste in Brieg in 140 38/ südl. Declin. erscheinen. Es war übrigens angegeben

des Anfangsp.  $AR=303^{\circ}$ ,  $D=16^{\circ}$  südl. in Breslau  $AR=302^{\circ}30'$ ,  $D=15^{\circ}30'$  in Trebnitz des Endpuncts  $AR=295^{\circ}30'$ ,  $D=20^{\circ}$  südl. in Breslau  $AR=296^{\circ}-D=27^{\circ}30'$  südl. in Trebnitz

Da an allen Orten die Sternschnuppe herabwärts zu gehen schien, so war auch gewiss ihre Bewegung niederwärts gerichtet, aber nicht genau vertical. Brandes.

No. 28 Am 2. Sept. 9h 54' von Scholz in Leipe und Petzeldt in Neisse als schnellangege ben, zweiter bis dritter Grösse.

Des Endpuncts AR =  $43^{\circ}$ , D =  $38^{\circ}$  in Leipe AR =  $195^{\circ}$ , D =  $42^{\circ}$  in Neisse.

des Endpuncts L =  $0^{\circ}$   $38^{1}_{2}$  westl. B =  $50^{\circ}$  56' H = 5.7 Meilen,

Die Gesichtslinien gehen in einer Entfernung von 12 Meilen bei einander vorbei, was allerdings bei einer der Beobachtungen oder bei beiden einen erheblichen Fehler andeutet. Gebauer.

No. 29. Am 2. Sept. 9h 57' in Neisse von Petzeldt, in Leipe von Scholz beobachtet.

Des Endpuncts AR =  $25^{\circ}$ , D =  $77^{\circ}$  30' in Leipe AR =  $205^{\circ}$ , D =  $50^{\circ}$  30' in Neisse L =  $0^{\circ}$   $59^{\circ}$ , B =  $51^{\circ}$  23', H=8,6 Die Gesichtslinien sind  $1^{\circ}$  Meile von einander entfernt. Gebauer.

No. 30. Am 2. Sept. 9h 40' in Dresden von Pressler, in Breslau von Feldt beobachtet. Dritter Grösse. Dauer 2 Secunden.

Des Anfangsp.  $AR = 237^{\circ}$ ,  $D = 48^{\circ}$  in Breslau AR = 358, D = 73 in Dresden des Endpuncts AR = 207, D = 53 in Breslau AR = 33, D = 72 in Dresden des Anfangsp.  $L = 2^{\circ} 28\frac{1}{2}$  westl.  $B = 51^{\circ} 47$  H = 28 M.

des Endpuncts.  $L = 2^{\circ} 16\frac{1}{4}$  westl.  $B = 52^{\circ} 27$  H = 20.6 M.

Bei beiden Puncten gehen die Gesichtslinien sehr weit, nämlich 3\frac{3}{3} Meile von einander entfernt, bei einander vorbei, da aber das Meteor sehr entfernt war, so kann ein mässiger Fehler beider Beobachtungen wohl eine solche Unsicherheit hervorbringen.

Länge der Bakn = 12,7 Meilen, Geschwindigheit = 6
Meilen in 1 Sec.
Gebauer.

No. 31. Am 2. Sept. um 10h 12' von Gebauer in Breslau und Liedtky in Gleiwitz beobachtet; jener hat sie als dritter Grösse, dieser als unbedeutend angegeben, was sich auch mit der Entfernung des Meteors, die für Gleiwitz grösser, als für Breslau war, wohl verträgt.

Des Anfangsp. AR = 25°, D = 18° in Breslau AR = 197°, D = 50° 30′ in Gleiwitz L = 0°  $6\frac{1}{4}$  östlich, B = 51° 4′ H = 4,7 Meilen.

Die Gesichtslinien bleiben 1 Meile von einander entfernt. Gebäuer.

No. 32. Am 11. Sept. 9h 32' von Petzeldt in Neisse und Liedtky in Gleiwitz als gross und hell angegeben.

Des Anfangsp.  $AR = 29^{\circ}$ ,  $D = 40^{\circ}$  in Neisse  $AR = 215^{\circ}$ ,  $D = 30^{\circ} 40'$  in Gleiwitz

des Endpuncts  $AR = 37^{\circ} 40'$ ,  $D = 28^{\circ} 30'$  in Neisse  $AR = 221^{\circ} 15'$ ,  $D = 26^{\circ} 30'$  in Gleiwitz

des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 49\frac{1}{4}$  östl.  $B = 50^{\circ} 35$  H = 4.0 Meilen.

des Endpuncts  $L = 1^{\circ}$  29' östl.  $B = 50^{\circ}$  42' H = 5,3 Meilen.

Die Gesichtslinien für den Endpunct sind nur 4 Meile von einander entfernt, der Anfangspunct ist nicht so gut bestimmt.

Gebauer.

No. 33. Am 11 Sep. 10h 29' in Neisse von Petzeldt, in Gleiwitz von Liedtky beobachtet. Beide geben sie als ziemlich hell, P. überdies als geschweist und langsam an.

Des Anfangsp.  $AR = 75^{\circ}$ ,  $D = 69^{\circ}$  47' in Neisse  $AR = 178^{\circ}$  30',  $D = 76^{\circ}$  in Gleiwitz des Endpuncts  $AR = 87^{\circ}$ ,  $D = 54^{\circ}$  45' in Neisse  $AR = 143^{\circ}$  20',  $D = 63^{\circ}$  in Gleiwitz des Anfangsp.  $L = 1^{\circ}$  17' östl.  $B = 51^{\circ}$  45' H = 18,2 Meilen. des Endpuncts  $L = 1^{\circ}$  44\frac{1}{4}' östl.  $B = 51^{\circ}$  48\frac{1}{2}' H = 11,2 Meilen.

Länge der Bahn = 8,4 Meilen.

Die Gesichtslinien gehen ziemlich weit neben einander vorbei, was bei der erheblichen Entfernung von beiden Orten durch mässige Fehler bewirkt werden konnte. Gebauer.

No. 34. Am 12. Sept. 10h 1' in Neisse von Petzeld, in Gleiwitz von Liedtky beobachtet.

Des Anfangsp.  $AR = 78^{\circ} 35'$ ,  $D = 80^{\circ}$  in Neisse  $AR = 209^{\circ} 54'$ ,  $D = 65^{\circ} 13'$  in Gleiwitz des Endpuncts AR = 168,  $D = 71^{\circ} 40'$  in Neisse AR = 201, D = 56 in Gleiwitz des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 38\frac{3}{4}'$  östl.  $B = 51^{\circ} 26'$  H = 15.2 Meilen. des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 9\frac{1}{4}'$  westl.  $B = 52^{\circ} 3'$ 

Die nach dem Anfangspuncte gezogenen Gesichtslinien sind nur um 50 Meile, die nach dem Endpunct gezogenen um

H = 16,6 Meilen.

Meile von einander entfernt, also an der Correspondenz wohl kein Zweisel; zu bemerken ist es indess, dass sie in Neisse als Sternen erster Grösse gleich, in Gleiwitz als Sternen dritter Grösse gleich angegeben wurde. — Sie war allerdings mehrere Meile näher bei Neisse. Gebauer.

No. 35. Am 27, Sept. 7h 36 in Mirkau von Scholz als erster Grösse, in Gleiwitz als dritter Grösse angegeben, welches ganz richtig ist, da sie viel entfernter von Gleiwitz war.

Des Anfangsp.  $AR = 65^{\circ}$ ,  $D = 56^{\circ}30'$  in Mirkau AR = 121, D = 60 in Gleiwitz des Endpuncts AR = 75, D = 51 30 in Mirkau AR = 121, D = 52 in Gleiwitz des Anfangsp.  $L = 1^{\circ}33\frac{1}{4}'$  östl.  $B = 52^{\circ}45'$  H = 14.3 Meilen. des Endpuncts  $L = 1^{\circ}31\frac{3}{4}'$  östl.  $B = 52^{\circ}52\frac{3}{4}'$  H = 9.9 Meilen.

Für den Anfangspunct ist der kleinste Abstand der Gesichtslinien = ½ Meile, der Endpunkt lässt sich, obgleich in Gleiwitz nur die Richtung der Bahn angegeben ist, auch als gut bestimmt ansehen.

Brandes.

No. 36. Am 27. Sept. 7h 46' in Breslau von Brandes und in Mirkau von Scholz als vierter Grösse und sehr schnell angegeben.

 $D = 16^{\circ}$ , in Breslau Des Anfangsp.  $AR = 302^{\circ}$ , AR = 300, $D = 21^{\circ} 30'$  in Mirkau des Endpuncts AR = 302,  $D = 9^{\circ} 30'$ in Breslau AR = 301, $D = 8^{\circ} 40'$ in Mirkau  $B = 49^{\circ} 49'$  $L = 0^{\sigma} 6' \text{ östl.}$ des Anfangsp. H = 36 Meilen. des Endpunkts  $L = 0^{\circ}$  11' östl.  $B = 48^{\circ}$  9' H = 54,2 Meilen,

Dieses ist das Resultat der Rechnung, aber bei soungemein geringer Parallaxe kann ein sehr kleiner Beobachtungsfehler zureichen, um das hier angegebene Steigen in ein Fallen zu verändern. Nähme man z. B. in Mirkau den Endpunct in 300 Gr. AR, so würde  $L=0^{\circ}$  6' auch für den Endpunct sein; dann aber  $B=49^{\circ}$   $33\frac{1}{2}$ ', H=27 Meilen. Es lässt sich also folgern, dass die Erscheinung sich etwa in 30 Meilen Höhe befand, und das Genauere bleibt bei so grosser Entfernung unentschieden.

No. 37. Am 27 Sept. 7h 50' in Breslau von Brandes, in Gleiwitz von Liedtky als Sternen vierter oder fünfter Grösse gleich beobachtet.

Des Anfangsp. AR = 319° 30′, D=9° in Breslau AR = 258 D=37° 10′ in Gleiwitz L = 0°  $39\frac{1}{2}$ ′ östl. B = 50°  $14\frac{3}{4}$ ′ H = 14,8 Meilen.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Meile, also die Beobachtung sehr wenig fehlerhaft. Brandes.

No. 38. Am 27. Sept. 8h 2' von Brandes in Breslau als dritter Grösse, von Liedtky in Gleiwitz als vierter Grösse mit sehr schwachem Schweif angegeben.

Des Anfangsp. AR=337° 30′, D=21° 30′ in Breslau AR=250, D=64 in Gleiwitz des Endpuncts. AR=325, D=10 30 in Breslau AR=243, D=48 in Gleiwitz des Anfangsp.  $L = 1^{\circ} 0_{\frac{1}{2}}$  östl.  $B = 50^{\circ} 41_{\frac{1}{2}}$  H = 14,2 M. des Endpuncts.  $L = 0^{\circ} 38_{\frac{1}{2}}$  östl.  $B = 59^{\circ} 30_{\frac{1}{2}}$  H = 12,0 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien von einander für den Anfangspunct 1 Meile, für den Endpunct 1½ Meile, also sind

in der Bestimmung des Endpuncts Fehler von mehr als 2 Graden bei beiden Peobachtern. Brandes.

No. 39. Am 27. Sept. 8h 18'. Beide Beobachter, Brandes und Liedtky geben sie als langsam fortziehend an, jener schätzte sie Sternen zweiter Grösse, dieser Sternen fünfter Grösse gleich, sie war aber auch von Gleiwitz fast doppelt so weit entfernt, als von Breslau.

Für einen Punct in der Mitte der Bahn.

AR =  $308^{\circ}$ , D =  $14^{\circ}$  in Breslau AR = 230, D = 30 in Gleiwitz.

 $L = 0^{\circ}$  2' westl.  $B = 50^{\circ}$  34½' H = 9.9 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien von einander 1388 Meile.

Brandes.

No. 40. Am 27. Sept. 8h 39'. Dritter und vierter Grösse, von Scholz in Mirkau und Liedtky in Gleiwitz beobachtet.

Des Anfangsp. AR=323° 30′, D=8° in Mirkau AR=259 30 , D=37 20′ in Gleiwitz des Endpuncts. AR=326 D=3 südl. in Mirkau AR=265 D=27 50 nördl. in Gleiwitz des Anfangsp. L=0° 25′ östl. B - 50° 20 $\frac{1}{2}$ ′

des Antangsp.  $L = 0^{\circ} 25^{\circ} 0$ sti.  $B - 50^{\circ} 20\frac{1}{2}^{\circ}$ H = 13,6 M.

des Endpuncts.  $L = 0^{\circ} 31\frac{1}{2}' \text{ östl.}$   $B = 50^{\circ} 9'$  H = 11.3 M.

Die angegebenen Gesichtslinien treffen beinahe völlig in einem Punct zusammen.

Brandes.

No. 41. Am 27. Sept. 9h 27' von Brandes als zweiter, von Liedtky als vierter Grösse angegeben.

Des Endpunkts AR=340° 30′, D=13° 30′ in Breslau AR=212 D=36 in Gleiwitz  $L = 0^{\circ} 12_{2}^{1}$ ′ östl.  $B = 50^{\circ} 59_{4}^{1}$ ′ H = 4,0 M.

Sie war von Breslau nur 5 Meilen, von Gleiwitz 18 Meilen entfernt, und erschien also dort viel kleiner.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien etwas mehr als 2 Meilen, was bei der oberflächlichen Angabe »unter  $\gamma$  des Bootes, « eben nicht zu verwundern ist. Brandes.

No. 42. Am 7. Oct. 8h 11'. Dritter Grösse, durchlief eine sehr kurze Bahn; von Petzeldt in Neisse und Liedtky in Gleiwitz beobachtet.

des Endpuncts  $AR = 20^{\circ}$ ,  $D = 69^{\circ}$  in Neisse AR = 229,  $D = 59^{\circ}$  10' in Gleiwitz  $L = 0^{\circ}$  46' östlich.  $B = 49^{\circ}$   $59_4^{3}$ ' H = 11.3 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien & Meile. Gebauer. No. 43. Am 7. Oct. 8h 23'. Eine kleine Feuerkugel deren Schweif in Breslau von Brandes 10 Secunden lang beobachtet wurde. Liedtky in Gleiwitz und Petzeldt in Neisse sahen sie ebenfalls in hellem weissen Lichte, mit starkem, lange dauernden Schweife.

Des Anfangsp.  $AR = 9^{\circ}$ ,  $D=28^{\circ}$  in Breslau AR = 30, D=55 in Neisse AR = 214 43',  $D=77^{\circ}$  27' in Gleiwitz des Punctes, wo der Schweif am längsten sichtbar blieb,  $AR = 13^{\circ}40'$ ,  $D=31^{\circ}$  in Breslau des Fndpuncts AR = 21, D=35 in Breslau AR = 73, D=75 in Neisse AR = 195, D=66 in Gleiwitz

Des Anfangspuncts Lage aus der Beobachtung in Breslau und Neisse bestimmt:  $L = 1^{\circ} 21\frac{3}{4}$  östl.  $B = 50^{\circ} 56'$ H = 13.8 Meilen.

(Kleinster Abstand d. Gesichtslinien= 1 M.) Gebauer. Wenn man den in Gleiwitz angegebenen Anfangspunct als correspondirend mit demjenigen annimmt, wo in Breslau der Schweif am längsten sichtbar blieb, so erhält man für diesen:  $L = 1^{\circ} 17\frac{1}{8}$  östl.  $B = 51^{\circ} 2\frac{1}{8}$  H = 12,34 Meilen.

Kleinster Abstand d. Gesichtslinien 1 Meile.) BrandesDes Endpuncts Lage nach der Beobachtung in Breslauund Gleiwitz L=1° 4′ östl. B=51° 10½′ H=9,64 M

(Kleinster Abstand der Gesichtslinie nur der Meile, Unsicherheit der Höhe etwa der Meile). Die Beobachtung des Endpuncts in Neisse scheint nicht genau zu sein, was aus dem Mangel kenntlicher Sterne in dieser Gegend wohl zu erklären ist. Länge der Bahn = 6d Meile. Nimmt man ihren scheinbaren Durchmesser auch nur 1 Min. an, so musste doch ihr wahrer Durchmesser, da sie 17 Meilen von Breslau war, 120 Fuss betragen, und der Schweif bildete einen 3 oder 4 Meilen langen Cylinder von diesem Durchmesser.

Brandes.

No. 44. Am 7. Oct. 8h 44'. Brandes und Liedtky gaben sie als zweiter bis dritter Grösse an.

Des Anfangsp. AR=328°, D=39° in Breslau AR=239° 20′ D=46° 30′ in Gleiwitz des Endpuncts AR=332 , D=24 30 in Breslau AR=236° 40′, D=43 in Gleiwitz des Anfangsp. L= 0° 9½′ östl. B =  $50^{\circ}$  58′ H= 13,2 Meilen. des Endpuncts L= 0°  $13\frac{1}{2}$  östl. B =  $50^{\circ}$  51½′ H= 10,1 M.

Kleinster Abstand für den Anfangspunct 13 Meile, für den Endpunct 21 Meile, also eine nicht sehr gelungene Beobachtung.

Brandes.

No. 45. Am 7. Oct. 8h 46' von Feldt in Breslau und von Petzeldt in Neisse beobachtet, fünster oder vierter Grösse.

des Anfangsp.  $AR = 244^{\circ}$ ,  $D = 77^{\circ}$  30' in Breslau AR = 178, D = 71 in Neisse des Endpuncts AR = 236, D = 68 in Breslau AR = 185, D = 58 in Neisse des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 19\frac{1}{4}$ ' westl.  $B = 51^{\circ} 47$ ' H = 13.8 M. des Enpuncts  $L = 0^{\circ} 24\frac{1}{2}$ ' westl.  $B = 51^{\circ} 30$ ' H = 7.4 M.

Der Anfangspunct ist sehr gut bestimmt, der Endpunct nicht so gut.

Gebauer.

No. 46. Am 7. Oct. 8h 48' von Liedtky als vierter Grösse, von Brandes als ziemlich gross aber von mattem Lichte angegeben.

Des Anfangsp. AR= 10°, D= 9° 30′ in Breslau AR=297, D=69 in Gleiwitz des Endpuncts AR= 20 30′ D=12 30′ in Breslau AR=193 ′ D=83 in Gleiwitz des Anfangsp. L = 1°  $28\frac{3}{4}$ ′ östl. B =  $50^\circ$   $36\frac{1}{4}$ ′ H = 10,9 M. des Endpuncts L = 1°  $17\frac{1}{4}$  östl. B =  $50^\circ$   $49\frac{1}{2}$ ′ H = 8.5 M.

Die Uebereinstimmung ist ziemlich gut. Brandes.

No. 47. Am 7. Oct. 8h 52'. Obgleich diese Sternschnuppe von Liedtky in Gleiwitz als vierter Grösse, von Brandes in Breslau als erste Grösse angegeben ist, so liegen doch die beiden Gesichtslinien so nahe in einer Ebene (kleinster Abstand =  $\frac{7}{5}$  Meile,) dass an ihrer Correspondenz kaum gezweifelt werden kann.

Des Endpuncts AR=335°, D=2′ 30′ südl. in Breslau AR=256°, D=24 nördl. in Gleiwitz L=0°  $14\frac{1}{4}$  östl. B=50°  $24\frac{1}{2}$ ′ H=8,5 M. Brandes.

No 48. Am 7. Oct. 9h 0' Eine Sternschnuppe erster oder zweiter Grösse, die sich durch ihre lange Bahn sehr auszeichnete. Sie erschien in Neisse grösser als in Breslau und geschweift, war aber auch von Breslau bedeutend weiter als von Neisse entfernt.

Des Anfangsp.  $AR = 351^{\circ}$ ,  $D = 3^{\circ}$  südl. in Breslau AR = 5, D = 15 nördl. in Neisse des Endpuncts AR = 310, D = 7 südl. in Breslau AR = 290, D = 3 nördl. in Neisse Nach dieser Angabe ist

des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 45'$  üstl.  $B = 50^{\circ} 8_{2}^{1}$  H = 9.5 M.

des Endpuncts  $L = 0^{\circ} 45'$  westl.  $B = 49^{\circ} 47\frac{1}{2}'$ H = 11,2 M.

Die angegebenen Orte des Anfangs- und Endpunctes sind offenbar nicht ganz genau, indem die Gesichtslinien um 2 Meilen und mehr von einander entfernt bleiben, gleichwohl scheint die Höhe des Anfangspunct es doch nicht über 1 Meile, des Endpuncts wenig über 1 Meile unsicher zu sein. Die Länge der Bahn betrug 16 Meilen. Gebauer.

Da der Endpunct von Breslau 24 Meilen und von Neisse 18 Meilen entfernt war, so konnte ein sehr mässiger Fehler in beiden Beobachtungen jene Unterschiede hervorbringen; beide Beobachtungen stimmen aber dahin zusammen, dass sie um etwa 1½ Meile gestiegen sei.

No. 49. Am 7. Oct. 9h 13'. Zweiter Grösse, schnell. in Breslau von Feldt, in Neisse von Petzeldt beobachtet.

Des Endpuncts AR =  $36^{\circ}$  D =  $78^{\circ}$  in Breslau AR = 135 D = 80 in Neisse. L= $0^{\circ}$  29' östl. B= $52^{\circ}$  1' H=20,3 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien 1 M. Gebauer.

Beide Beobachter haben auch den Anfangspunct angegeben, aber mit einem Fehler, der bei der Kleinheit der Parallaxe eine Berechnung unmöglich macht; der östlichere Beobachter soll sie nämlich weiter ostwärts gesehen haben, was unmöglich ist. Da aber der Anfangspunct ganz nahe am Pole, also fast in der Richtung der Standlinien lag, so ist es binreichend, den Unterschied der Höhe über dem Horizont zu kennen, und die Betrachtung der Himmelskarte zeigt auch, dass die angegebene Parallaxe fast ganz auf einen Höhenunterschied hinauskommt. In Neisse wurde nämlich  $AR = 55^{\circ}$ ,  $D = 85^{\circ}$  angegeben, und wenn man dafür D = 90° setzt und die Angabe für Breslau AR = 345° D = 86° beibehält, so würde der Unterschied der Höhe 4 Grad sein: die Höhe selbst aber in Neisse = 50; Grad also währe Entfernung von Breslau = 105 Meilen, Höhe = 91 Meilen. Nähme man 6 Grad Höhenunterschied an, so würden sich diese beiden Entfernungen auf 70 Meilen und 60 Meilen herabsetzen, und es erhellt also wohl so viel, dass sie eine fast verticale Bahn von 40 bis 50 Meilen Länge Brandes. durchlief.

No. 50. Am 8. Oct. 7h 35%. Eine sehr grosse Sternschnuppe, die von Scholz in Mirkau, Petzeldt in Neisse und Liedtky in Gleiwitz beobachtet wurde. Alle drei beschreiben sie als ungemein gross und glänzend, ihre Dauer giebt Petzeldt auf 5 Sec. an, und ihre scheinbare Bahn muss in Neisse sowohl als in Gleiwitz von einem grössten Kreise abweichend gewesen sein. Scholz schreibt ihr gegen das Ende eine schlängelnde Bewegung zu, wobei sie indess ihre Hauptrichtung nicht änderte. Petzeldt giebt ausser dem Anfangs- und Endpuncte der Bahn auch den Polarstern als einen Punct der Bahn an. Liedtky sagt,

dass sie zuerst langsam in die Höhe gestiegen sei, sich dan aber in einem starken Bogen geneigt habe.

AR=210°,  $D=53^{\circ}$ in Neisse Des Anfangsp. e. Puncts in d. Bahn AR=215 , D=52° 30' in Gleiwitz eines and. Punctes AR=317, in Mirkan D=57 des Endpuncts AR= 9, D = 5830' in Neisse AR=348D=23 in Mirkau AR=223 . D = 75in Gleiwitz

Verbindet man, um den Endpunct zu berechnen, die Beobachtung in Mirkau und Neisse, so ergiebt sich

des Endpuncts  $L = 1^{\circ} 6_1^{\circ}$  östlich  $B = 50^{\circ} 50_1^{\circ}$ H = 12.6 M.

und dabei bleiben die Gesichtslinien nur 1 Meile von einander entfernt. Verbindet man dagegen die Beobachtung is Gleiwitz mit der in Neisse, so wäre

des Endpancts L =1°  $4\frac{1}{1}$ ' östlich B = 50° 57′ H = 10,8 M.

aber diese Beobachtungen stimmen unter sich nicht so gut überein. Mirkau endlich und Gleiwitz geben

des Endpuncts  $L = 1^{\circ} 4'$  östlich  $B = 50^{\circ} 52_{1}^{\prime\prime}$ H = 11.9 M.

Wenn man annähme, dass in Gleiwitz so gut wie in Neisse der wahre Anfangspunct gesehen wäre, so schient die Parallaxe dieses Punctes ungemein geringe zu sein; aber man überzeugt sich leicht, dass Liedthy nicht den wahren Anfangspunct sah, und dass nur zufällig, da die Hauptrichtung der ganzen Bahn sehr nahe in einer durch Neisse und Gleiwitz gelegten Ebene lag, (nämlich alle vier Puncte, Neisse, Gleiwitz, Anfangspunct, Endpunct, lagen in einer und derselben Ebene) ein in Gleiwitz gesehener Punct in der Bahn fast eben da erschien, wo is Neisse der Anfangspunct erschien. Der in Neisse beobach-

Aufangspunct der Bahn lässt sich nun freilich nicht sechnen, da hier das oben angegebene Hülfsmittel, wie auf die scheinbare Bahn in Gleiwitz den corresponden Punct finden könnte, nicht anwendbar ist; um er zu zeigen, dass man den Anfangspunct gar nicht so gemein hoch anzunehmen braucht, setze ich für Gleiwitz scheinbare Lage des Anfangsp. AR=209°, D=48°, als aigermassen mit der Wahrheit Jübereinstimmend, und hde des Anfangspuncts L = 2° 12′ west B = 52° 10′ H = 25 bis 29 Meilen.

Diese Angabe kann nicht für genau gelten, da eine etwas mänderte Lage des scheinbaren Anfangspuncts die wahre age bedeutend ändert.

Auch die Bestimmung des Punctes, wo Scholz die Bahn recheinung zuerst sah, hat Schwierigkeit, weil die Bahn reder in Neisse noch in Gleiwitz als ein grösster Kreis wichien. Legt man einen grössten Kreis durch den in reisse beobachteten Anfangspunct und Endpunct, und ucht auf diesem dem mit dem Mirkauer Anfangspuncte vorrespondirenden, so würde dessen scheinbare Lage in AR = 305°, D=79° in Neisse etwa liegen, und L = 0° istl. B = 51° 19½ H = 24,1 Meilen geben, Esteheint aber besser, auf der in Neisse ziemlich nahe angehebenen krummen Bahn, in welcher der Polarstern liegen in jene Bestimmung so gut als möglich zu machen, und dem gemäss.

Jenes correspond. Puncts AR=210°, D=80° zu setzen obei freilich immer viel Unsicherheit Statt findet; dann ird für jenen Punct in der Bahn.

 $L = 0^{\circ}$  13 östl.  $B = 51^{\circ}$  17 H = 14,4 M.

erhellt also wenigstens, dass die Feuerhugel in einer klich gekrümmten Bahn westlich und etwas südlich fort-

zog, und sich dabei senkte. Der in Mirkau beobachtete Theil der Bahn mochte etwa 12 Meilen lang sein; die ganze Bahn aber würde, wenn man den berechneten Anfangspunct als genau ansieht, 40 Meilen lang sein.

Setzt man den scheinbaren Durchmesser, so wie Scholz ihn angiebt, dem des Jupiter gleich, also in Mirkau auf Min., so musste, nach der Lage des Endpuncts gerechnet ihr wahrer Durchmesser 80 Fuss sein. Näch der Beschreibung Liedtky's könnte man sie viel grösser schätzen.

Gebauer:

No. 51. Am 8. Oct. 8h 21' vierter bis fünfter Grösse-Von Brandes und Liedtky beobachtet.

Des Endpunhts  $AR = 30^{\circ}$ ,  $D = 32^{\circ}$  in Bréslau AR = 100, D = 76 in Gleiwitz  $L = 1^{\circ} 59'$  östl.  $B = 51^{\circ} 15'$  H = 13.8 M.

Hleinster Abstand der Gesichtslinien 1 M. Brandes.

No. 52. Am 8. Oct. gleich nach der vorigen sahen beide Beobachter eine Sternschnuppe fast an demselben Orte, deren wahrer Ort im Raume also auch mit dem der vorigen nahe zusammen stimmen musste.

No. 53. Am 8. Oct. 8h 29' von Brandes als ziemlich gross und von Liedtky als vierter Grösse beobachtet. Beide sagen, dass die Bahn sehr kurz war.

AR = 19°, D = 3° in Breslau AR = 210 , D = 65 in Gleiwitz L=1° 17′ östl. B=50°  $44\frac{1}{2}$ ′ H=5,6 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien nur 1 M. Brandes.

No. 54. Am 8. Oct. 8h '35' von Brandes und Petzeldt als dritter Grösse und sehr schnell angegeben.

Des Anfangsp.  $AR = 313^{\circ}$ ,  $D = 40^{\circ}$  in Breslau AR = 253, D = 64 in Neisse des Endpuncts AR = 299, D = 37 in Breslau AR = 257, D = 58 in Neisse des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 14\frac{1}{2}$  westl.  $B = 50^{\circ} 56\frac{1}{4}$  H = 11.8 Meilen. AR = 14.2 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien für den Endpunct M., für den Anfangspunct  $2\frac{1}{3}$  M. Gebauer.

No. 55. Am 8. Oct. 8h 36'. Dritter Grösse, mit schwanem Schweif; von Scholz in Mirkau und Petzeldt in eisse beobachtet.

Des Anfangsp. AR = 285°, D = 67° 30' in Mirkau AR = 285 , D = 65 in Neisse des Endpuncts AR = 253 30', D = 59 in Mirkau AR = 250 , D = 57 in Neisse

Die Höhe lässt sich wegen der geringen Parallaxe, da e Beobachtung nicht genau genug ist, nicht berechnen; tzt man die Parallaxe auf 3 Grade, so musste die Höhe hr gross, 120 bis 150 Meilen sein. In Neisse ist sie als hr schnell angegeben, was mit einer so grossen Entfernung cht gut zu vereinbaren ist; aber dennoch ist an der Corspondenz wohl kein Zweifel, da beide Beobachtungen eichzeitig sind, und beide die Endpuncte der Bahn so zummentreffend angeben.

Brandes.

No. 56. Am 8. Oct. 8h 49' in Mirkau von Scholz Sterne erster Grösse übertreffend, in Gleiwitz von iedtky als Sternen zweiter Grösse gleich angegeben. Die nge der Standlinie war 18 Meilen. Des Anfangsp.  $AR=125^{\circ}$  30',  $D=57^{\circ}$  20' in Mirkau AR=140, D nicht genau bestimmt in Gleiwitz des Endpuncts AR=127, D=48 in Mirkau AR=140, D=48 in Mirkau D=48 in Gleiwitz

In Gleiwitz war nämlich nur angegeben, dass sie unter dim grossen Bären entstand und senkrecht gegen den Horizont herabging, welches nach der damaligen Lage der Sterne ungefähr heisst, dass sie dieselbe Rectascension in allen Puncten ihrer Bahn hatte.

Des Anfangsp.  $L = 2^{\circ} 40'$  östlich.  $B = 57^{\circ} 54'$ H = 45,7 M.

des Endpuncts  $L = 2^{\circ} 42'$   $B = 57^{\circ} 36'$  H = 24.8 M.

Sie stand also ungesihr an der Küste der Ostsee, nahe beim Rigaischen Meerbusen im Zenith, und ging fast vertical 20 Meilen herab. Die Entfernung von Gleiwitz bis zu dem Orte, wo sie im Zenith stand, betrug 7 Breitengrade, oder 100 Meilen, und sie konnte daher von Gleiwitz bis beinahe nach Lappland, und von Christiansand in Norwegen, bis nach Twer im Innern Russlands beobachtet werden.

Brandes.

No. 57. Am 8. Oct. 8h 50'. Dritter Grösse, beob. von Gebauer in Breslau und Feldt in Mirkau.

Des Anfangsp.  $AR = 90^{\circ} 30'$ ,  $D = 60^{\circ}$  in Breslau AR = 106,  $D = 65^{\circ} 20'$  in Mirkau des Endpuncts AR = 102, D = 60 30 in Breslau AR = 125, D = 63 40 in Mirkau des Anfangsp.  $L = 0^{\circ} 20_{\frac{3}{4}}^{\circ}$  östlich  $B = 51^{\circ} 31'$  H = 3.9 M.  $L = 0^{\circ} 15_{\frac{4}{4}}^{\circ}$  östlich  $D = 51^{\circ} 30'$  D = 3.2 M.

Die Gesichtslinien bleiben etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Meile von einander entfernt. Gebauer.

No. 58. Am 8. Oct. 8h 57' von Brandes als zweiter Grösse und recht schnell, von Liedtky als vierter Grösse angegeben.

Des Anfangsp. AR = 342° 30′, D = 15° in Breslau AR = 267 30 , D = 37 in Gleiwitz des Endpuncts AR = 325 , D = 7 in Breslau AR = 268 ; D = 30 in Gleiwitz des Anfangsp. L = 0° 25 $\frac{1}{4}$  östlich B = 50° 26 $\frac{1}{4}$ ′ H = 12,7. M. des Endpuncts L = 0°  $4\frac{1}{4}$  westlich B = 50°  $16\frac{1}{4}$ ′ H = 14,0 M.

Kleinster Abstand d. Richtungslinien 1 M. Brandes.

No. 59. Am 8. Oct. 9h 12'. Eine sehr kleine, deren Anfangspunct Liedtky, deren Endpunct Brandes angiebt. Da hiernach keine eigentliche Berechnung Statt findet, die sehr starke Parallaxe sie aber merkwürdig macht, so ist sie nur obenhin berechnet und ihre Höhe 4 Meilen gefunden. Die Beobachtung ergab nämlich

 $AR = 24^{\circ} 30'$   $D = 1^{\circ}$  in Breslau AR = 220  $D = 55^{\circ}$  in Gleiwitz

No. 60. Am 8. Oct. 9h 17' von Liedtky in Gleiwitz als dritter, von Brandes als zweiter Grösse angegeben. Sie war näher bei Breslau als bei Gleiwitz.

Des Anfangsp.  $AR = 10^{\circ}$ ,  $D = 22^{\circ}$  in Breslau AR = 256,  $D = 66^{\circ}$  in Gleiwitz  $L = 0^{\circ}$  53' östlich  $B = 50^{\circ}$  52' H = 13.0 M.

Eine nicht sehr genaue Bobachtung, die jedoch wegen der folgenden merkwürdig ist.

Brandes.

No. 61. Am 8. Oct. sogleich nach jener. Von Liedtky als dritter, von Brandes als erster Grösse angegeben; sie war aber auch merklich näher bei Breslau als bei Gleiwitz.

Des Anfangsp. AR= 7° 30′, D=41° in Breslau AR=248 , D=70 in Gleiwitz des Endpuncts AR=344 , D=30° 30′ in Breslau AR=245 , D=54 in Gleiwitz des Anfangsp.  $L=0^{\circ}$  51½′ östlich  $B=51^{\circ}$  3½′ H=16,1 M. des Endpuncts  $L=0^{\circ}$  20¾′ östlich  $B=50^{\circ}$  53¼′ H=12,4 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien für den Anfangspunct 13 Meile. Die Höhe des Endpunctes wird sehr nahe
gleich durch beide einander am nächsten liegenden Puncte der
Gesichtslinien angegeben. Die beiden fast gleichzeitigen Erscheinungen waren also in derselben Gegend; aber parallel
waren die Bahnen nicht, da die eine in Gleiwitz horizontal, die andre vertical erschien.

Brandes.

No. 62. Am 9. Oct. 8h 24' von Liedtky als dritter Grösse, langsam, von Brandes als zweiter Grösse angemerkt.

Des Anfangsp.  $AR = 307^{\circ}$   $D = 11^{\circ}$  30' in Breslau  $AR = 256^{\circ}$  30', D = 25 — in Gleiwitz des Endpuncts AR = 297 D = 7 30 in Breslau AR = 246 D = 22 in Gleiwitz des Anfangsp.  $L = 0^{\circ}$   $29\frac{3}{4}$ ' westl.  $B = 50^{\circ}$   $16\frac{1}{4}$ ' H = 15,2 M. des Endpuncts  $L = 0^{\circ}$   $42\frac{1}{2}$ ' westl.  $B = 50^{\circ}$   $23\frac{3}{4}$ ' H = 11,5 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien = \frac{2}{5} Meilen für den Endpunct, = 1 Meile für den Anfangspunct. Brandes.

No. 63. Am 9. Oct. 8h 33' fünster Grösse. Von Brandes und Liedtky beobachtet.

Des Endpuncts AR = 359° D = 26° in Breslau AR = 248 D = 70 in Gleiwitz L = 1°  $0\frac{1}{2}$  östl. B = 50°  $50\frac{1}{2}$  H = 13,3 M.

Kleinster Abstand der Gesichtslinien 2 Meil. Brandes

#### 49.

## Nähere Betrachtung dieser Ergebnisse.

In Rücksicht auf die Höhen in welcher Sternschnuppen erscheinen, ergibt sich aus diesen Beobachtungen die Bestätigung der Behauptung, dass sie in 1 Meile und in 50 Meilen Entfernung von der Erde vorkommen.

Hätte Brandes an näheren Orten Mitbeobachter gefunden so würde sich etwas über die verhältnissmässige Anzahl der in verschiedenen Höhen erscheinenden sagen lassen. Aber die Beobachtungen in Mirkau waren nicht zahlreich genug und die in Brieg gaben meistens nur das Sternbild an, in welchem sie erschienen waren, so dass unter den vielen mit Breslau correspondirenden, welche sie darbieten, kaum Eine gut genug bestimmt war, um eine Berechnung darauf zu gründen, und bei der Beobachtung von sehr entfernten Orten konnten die niedrig stehenden Erscheinungen die man in Breslau sah nicht gesehen werden.

Man sieht also dass in Brieg keine Sternkarte vorhanden War, welches allerdings sehr schlimm ist.

Brandes gibt denn eine Uebersicht über alle berechnete löhen.

| Tag der Beob-<br>achtung. | No.                  | unter<br>3 M. | 3 bis<br>M. | 6 | 6 bis 10<br>M. |       | bis<br>M.   |        | bis<br>M. | über 20<br>M.          |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------------|---|----------------|-------|-------------|--------|-----------|------------------------|
| 7. Oct.                   | 49. Anf.<br>49. Ende |               |             |   |                |       |             |        |           | etwa 60<br><b>20,3</b> |
| 8. Oct.                   | 50. Anf.<br>50. Ende |               |             |   |                | 12    |             |        |           | 25,0                   |
|                           | 51. Ende             |               | `           |   |                | 13    | ,8          | _      |           |                        |
|                           | 52                   |               |             |   |                | etwa  | 13          |        |           |                        |
|                           | 53                   | ,             | 5,6         |   |                |       |             | <br> - |           |                        |
|                           | 54. Anf.<br>54. Ende | -             |             |   |                | 11 14 | ,8<br>,2    |        |           |                        |
|                           | 55                   |               |             |   |                | -     | <del></del> | -      |           | über100                |
|                           | 56. Anf.<br>56. Ende |               |             |   |                |       |             |        |           | 45,7<br>24,8           |
|                           | 57. Anf.<br>57. Ende |               | 3,8         |   |                |       | -           |        |           |                        |
|                           | 58. Anf.<br>58. Ende |               |             |   |                |       | 3,7<br>3,0  |        |           |                        |
|                           | 59                   |               | 4,0         | ) |                |       |             |        |           |                        |
|                           | 60. Anf.             |               |             |   |                | 18    | ,0          |        |           |                        |
|                           | 61. Anf.<br>61. Ende |               |             |   |                | 12    | 3,4         | 10     | 6,1       |                        |
| 9. Oct.                   | 62. Anf.<br>62. Ende |               |             |   |                | 11    | ., <b>5</b> | 1.     | 5,2       |                        |
|                           | 63. Ende             |               | -           | _ |                |       | 3,8         |        |           |                        |

### **50.**

## Berechnung der Bahnen wo die Sternschnuppen sinken oder steigen.

In Rücksicht uuf die Richtung der Bahnen, zeigt sich im Allgemeinen, dass die grössere Anzahl der Sternschnuppen abwärts gehen.

Aber manche gehen doch Horizontal, ja sælbst aufwärts.

**— 131 —** 

Uebersicht der beobachteten Bahnen.

| rBeob- | No.      | Richtung der<br>Bahn nach dem<br>Azimuth vom<br>südl. Meridian | Gegend des<br>Horizonts wo-<br>hin sie gingen. | Winkel<br>mit der<br>Vertikal-<br>linie. | Länge der<br>Bahnen<br>Meilen. |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 10.    | 4        | 62° westl.                                                     | wsw.                                           | 57 °                                     | 00                             |
| Mai    | 1 2      | 9° westi.                                                      | SgS.                                           | 89 1                                     | 28.<br>17.                     |
| Mat    |          |                                                                |                                                |                                          |                                |
|        |          | 40551                                                          |                                                |                                          | <u> </u>                       |
| Mai    | 5        | 135° westl.                                                    | NW.                                            | 41 *                                     | 5.                             |
| Aug.   | - 6      | 77° östl.                                                      | OgS.                                           | 86 *                                     | 5-                             |
| Aug.   | 10       | 75° westl.                                                     | Wgs.                                           | 106 *                                    | 6.                             |
|        | 11       | 65° westl.                                                     | W8W.                                           | 79                                       | 11.                            |
|        | 12       | 60* westl.                                                     | SWgW.                                          | 41 0                                     | 8.                             |
|        | 13       | 17º östl.<br>98º westl.                                        | 880.                                           | 45 °                                     | 7.                             |
| - 1    | 14       | 32º westl.                                                     | WgN.                                           | 220                                      | 5,                             |
|        | 17<br>18 | 14º őstl                                                       | SWgS.<br>SgO.                                  | 49 0                                     | 4.<br>3.                       |
|        |          | 22° óstl.                                                      |                                                | 158 *                                    |                                |
| Aug.   | 20       | 7º öst].                                                       | 880.<br>8g0.                                   | 82 0                                     | 2.                             |
|        | 21       |                                                                |                                                |                                          | 10.                            |
| Sept.  | 22       | 80° čatl.                                                      | 80g <b>8</b> .                                 | 135 0                                    | 13.                            |
|        | 23       | 65° westl.                                                     | WsW.                                           | 90 *                                     | 10                             |
| Sept.  | 26       | 117° westl.                                                    | WNW.                                           | 129 °                                    | 5.                             |
|        | 80       | 170° östl.                                                     | NgO.                                           | 56 <sup>0</sup>                          | 18.                            |
| Sept.  | 32       | 106° östl.                                                     | ONO.                                           | 101°                                     | 7.                             |
|        | 33       | 101° őstl.                                                     | OgN.                                           | 81 0                                     | 8,                             |
| Sept.  | 34       | 142° westl.                                                    | NWgN.                                          | 96 °                                     | 12.                            |
| Sept.  | 35       | 173º westl.                                                    | NgVV.                                          | 24 *                                     | 5.                             |
| T-P    | 89       | 51° westl.                                                     | SW.                                            | 68 *                                     | ō.                             |
|        | 40       | 19º četl.                                                      | 880.                                           | 58 °                                     | 4.                             |
| Oct.   | 48       | 142º westl.                                                    | NWgN.                                          | 47 °                                     | 6.                             |
| 0012   | 44       | 19º östl.                                                      | SSO.                                           | -80 *                                    | 4.                             |
|        | 45       | 10° westl.                                                     | SgW.                                           | 84 5                                     | 8.                             |
|        | 46       | 151° westl.                                                    | NNW.                                           | 56 °                                     | 4.                             |
|        | 48       | 71º westi.                                                     | wsw.                                           | 96 0                                     | 16.                            |
|        | 49       |                                                                |                                                | ungef. 0 °                               | 40.                            |
| Oct.   |          | 56° östl.                                                      | 50g0.                                          | 68 0                                     | 39.                            |
|        | 50       | od.48° östl.                                                   | 80.                                            | 69 *                                     | — *)                           |
|        | 54       | 80° westl                                                      | WgS.                                           | 129 0                                    | 4.                             |
|        | 56       |                                                                |                                                | lunget. 0                                | 1 wi.                          |

Da die Bahn gekrümmet war, so ist ungeführ die erste Angabe ie Richtung vom Anfangspunct zum Endpunct gezogenen Sehne, ie zweite die Richtung der Sehne für den letzten Theil der Bahn. Brandes.

| Tag der Beob-<br>achtung. | No.            | Richtung der<br>Bahn nach dem<br>Azimuth vom<br>südl. Meridian | Horizonts wo-        | Winkel<br>mit der<br>Vertikal-<br>linie. | Länge der<br>Bahn.<br>Meilen. |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 8. Oct.                   | 57<br>58<br>61 | 74° westl.<br>61° westl.<br>62° westl.                         | WgS.<br>WSW.<br>WSW. | 52 °<br>104 °<br>55 °                    | 1.<br>5.<br>7.                |
| 8. Oct.                   | 62             | 135 ° westl.                                                   | NW.                  | 36 0                                     | 5.                            |

### 51.

# Von 1710 Sternschnuppen werden 63 als Gleichzeitige berechnet.

Brandes und seine Freunde beobachteten im Jahr 1823 1710 Sternschnuppen und unter diesen 63 Gleichzeitige. Also von 27 Sternschnuppen 1 gleichzeitige.

Von diesen 63 hatte er noch von 37 ausser dem Endpunct auch den Anfangspunct berechnet.

Von diesen 37 gingen 27 niederwärts und 10 aufwärts. Also wie 13 zu 5.

VVenn man die Gleichzeitige unter den Sternschnuppen verzeichnet so hat man folgendes:

3 Sternschnuppen gingen von 1 bis 3 M. von der Erde entfernt.

| 15        | *        | >>    | <b>3</b> bis 6 M. | *        | *               | *   | >        |
|-----------|----------|-------|-------------------|----------|-----------------|-----|----------|
| 22        | >        | *     | » 6 bis 10 M.     | >        | >               | *   | *        |
| <b>35</b> | >        | *     | » 10 bis 15 M.    | >>       | >               | *   | <b>»</b> |
| 13        | <b>»</b> | *     | » 15 bis 20 M.    | <b>»</b> | <b>&gt;&gt;</b> | *   | *        |
| 6         | >        | *     | > 20 bis 30 M.    | *        | *               | *   | *        |
| •         |          | • ••1 | 00 75 11          | •        |                 | ~ • | •        |

4 gingen über 30 Meilen von der Erde entfernt.

Dieses Täfelchen bestätigt nun das vorige vom Jahr 1798 in Göttingen. Diese waren folgende:

| 1 | Sternschnuppe | ging     | AOU | 1          | bis | 3          | Meilen | von         | der | Erde. |
|---|---------------|----------|-----|------------|-----|------------|--------|-------------|-----|-------|
| 3 | . 🔻           | <b>»</b> | *   | 3          | bis | 6          | Meilen | *           | *   | *     |
| 3 | *             | *        | *   | 6          | bis | 10         | Meilen | •           | *   | ¥     |
| 6 | *             | >        | Þ   | 10         | bis | 15         | Meilen | <b>»</b>    | *   | •     |
| 4 | *             | *        | *   | 15         | bis | 20         | Meilen | <b>&gt;</b> | *   | *     |
| 4 | •             | •        | *   | <b>2</b> 0 | bis | <b>3</b> 0 | Meilen | •           | *   | •     |

und 1 ging über 30 Meilen von der Erde entfernt.

In Göttingen gingen 6 Sternschnuppen von 10 bis 15 Meilen, also die meisten, und in Breslau gingen ihrer 35 von 10 bit 15 Meilen, also ebenfalls die meisten.

#### **52.**

## Die Länge ihres durchlaufenen Wegs.

Was nun die Uebersicht der Längen des sichtbaren Theils der Bahnen der Sternschnuppen ist, so geben 37 folgende Längen an:

3 gingen unter 3 Meilen von der Erde entfernt.

| 15 | gingen   | von | 3 bis         | 6         | M. | *        | • | * |   | *          |
|----|----------|-----|---------------|-----------|----|----------|---|---|---|------------|
| 8  | ٠        | *   | 6 bis         | 10        | M. | *        | • | * |   | <b>»</b> , |
| 5  | *        | *   | 10 bis        | 15        | M. | *        | * | * |   | *          |
| 2  | <b>»</b> | *   | 15 bis 2      | <b>50</b> | M. | *        | * | * |   | y          |
| 2  | *        | *   | <b>20</b> bis | <b>30</b> | M. | <b>»</b> | • | * | • | <b>,</b> * |

und 2 gingen über 30 Meilen von der Erde entfernt.

## Zusammen 37 Sternschnuppen.

Die in Göttingen vom Jahr 1798 hatten folgende Längen ihrer Bahnen.

15 gingen in Breslau von 3 bis 6 Meilen, und 8 von 6 bis 10 Meilen. Also weit über die Hälfte.

No. 50 in Breslau durchlief 39 D. Meilen, und ob sie schon sehr langsam ging, ungefähr 5 Sek. so legte sie doch in jeder Sekunde 8 D. Meilen zurück.

#### 53.

## Die aufwärts steigenden Sternschnuppen.

Was nun ihr niederwärts und aufwärts Steigen betraf; so fielen von 37 - 27 auf die Erde zu, und 10 gingen aufwärts von der Erde weg.

Dieses Ereigniss der aufwärts steigenden Sternschnuppen stellt folgendes Täfelchen dar.

| No. | Winkel mit der<br>Verticallinie. | Längen des sicht-<br>baren Theils ihrer<br>Bahnen.<br>Meilen. | Anfang.<br>Meilen. | Ende.<br>Meilen. |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 10  | 106 °                            | 6                                                             | 30,1               | 81,7             |
| 20  | 158 °                            | 29                                                            | 10,6               | 12,6             |
| 22  | 135 °                            | 13                                                            | 8,1                | 17,1             |
| 23  | 90°                              | ] 4                                                           | 14,3               | 14,3             |
| 26  | 129 °                            | 5                                                             | 5,2                | 8,1              |
| 32  | 101 °                            | 7                                                             | 4,0                | 5,3              |
| 84  | 96 °                             | 12                                                            | 15,2               | 16,6             |
| 48  | 800                              | 16                                                            | 9,5                | 11,2             |
| 54  | 129 0                            | 4                                                             | 11,8               | 14,2             |
| 58  | 104°                             | 5                                                             | 12,7               | 14,0             |

Es wäre also entschieden dass auch zu Zeiten Sternschnuppen in die Höhe gehen und doch leuchten, gerade wie No. 12, 17 und 23 zu Göttingen und Hamburg.

Wenn man diejenigen Sternschnuppen die am stärksten in die Höhe gehen zuerst setzt, so hat man folgendes Täfelchen.

| No. | Winkel mit der<br>Verticallinie. | Längen des sicht-<br>baren Theils ihrer<br>Bahnen.<br>Meilen. | Antang<br>Meilen. | Ende.<br>Meilen. |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 20  | 158 °                            | 2                                                             | 10,6              | 12,6             |
| 22  | . 135 °                          | 13                                                            | 8,1               | 17,1             |
| 26  | 129 °                            | 5                                                             | 5,2               | 8,1              |
| 54  | 129 °                            | 4                                                             | 11,8              | 14,8             |
| 10  | 106 °                            | 6                                                             | 30,1              | 81,7             |
| 58  | 104 °                            | 5                                                             | 12,7              | 14,0             |
| 82  | 101 •                            | 7                                                             | 4,0               | 5,3              |
| 34  | 96 •                             | 12                                                            | 15,2              | 16,6             |
| 48  | 96 •                             | 16                                                            | 9,5               | 11,2             |
| 23  | 90 •                             | 4                                                             | 14,8              | 14,8             |

Eben so durchlief in Göttingen No. 12 einen Weg dessen Anfang 5½ D. Meilen war, und sie endete bei 12,9 D. Meilen Also beinahe senkrecht. Ihr Weg war 7,7 Meilen.

No. 12 wurde zweimal berechnet, einmal nach der Methode von Brandes und ein andersmal nach der Method von Olbers, wie solches oben gesagt ist.

### 54.

## Lichtenbergs Wort.

Lichtenberg sagte in dem Briefe der oben angeführt ist:

>Wenn Ihre Beobachtung von No. 12 richtig ist, so ist

>dünkt mich, auch das kosmische bei der Erscheinung sehr

>unwahrscheinlich.«

Und erst nach 25 Jahren kann man sagen:

Dass die Beobachtung richtig ist, und dass 10 Breslauer Beobachtungen dieselbe bestätigen.

No. 17 in Göttingen ging 4,9 Meilen in die Höhe und endete bei 10,8 Meilen. Sie stieg also auch.

In Hamburg war den 15 Dez. 1801 eine Sternschnuppe 5. Grösse, die in Ekwarden 14 Meilen von Hamburg ebenfalls beobachtet wurde. Diese stieg auch. Ihr Anfang war 7,7 Meilen von der Erde und ihr Ende 8,2 Meilen.
Alle diese Beobachtungen stiegen.

Die niederwärts fallenden Sternschnuppen.

Der niederwärts fallenden Sternschnuppen waren 27, und folgende Tafel stellt dieselbe dar.

| No.              | Winkel mit der<br>Vertikallinie. | Längen des sicht-<br>baren Theils ihrer<br>Bahnen. |          | Endo.<br>Meilen. |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|
|                  |                                  | Meilen.                                            | -        |                  |
| 1                | 57 • '                           | 28                                                 | 19       | 8.7              |
|                  | 62 •                             | 17                                                 | 14,7     | 8,7<br>12,5      |
| . 8              |                                  | 1/2                                                | 1,4      | 1,4              |
| 5                | 41.                              | 5                                                  | 12,2     | 8,8              |
| Ģ                | 86 •                             | 5                                                  | 9,7      | 5,9              |
| 5<br>5<br>11     | 72 •                             | 11                                                 | 7,5      | 4,0              |
| 19               | 410                              | 8                                                  | 13,6     | 7,4              |
| 13               | 45 0                             | , 7                                                | 14,0     | 8,9              |
| 14               | 140                              | 5                                                  | 9,6      | 4,5              |
| 17               | 22 •                             | 4                                                  | 19,6     | 16,0             |
| 18               | 49 •                             | 8                                                  | 9,5      | 7,7              |
| 21               | 82 •                             | 12                                                 | 19,8     | 18,0             |
| <b>8</b> 0       | 56 •                             | 18                                                 | 28,0     | 20,6             |
| 88               | 81 0                             | 8                                                  | 18,2     | 11,2             |
| 85               | 24 0                             | <b>5</b> .                                         | 14,3     | 9,9              |
| <b>38</b>        | 68 •                             | 5 .                                                | 14,2     | 12,0             |
| 40               | 58 •                             | 4                                                  | 13,6     | 11.8             |
| 48               | 470                              | · <b>6</b>                                         | 18,8     | 9,6              |
| 44               | 30 •                             | 4                                                  | 13,2     | 10,1             |
| 45               | 840                              | 8                                                  | 13,8     | 7,4              |
| 46               | 56 •                             | 4                                                  | 10,9     | 8,5              |
| 49               | ungefähr 0•                      | 40                                                 | etwa60,0 | 20,3             |
| 50               | 680                              | <b>39</b>                                          | 25,0     | 12,0             |
| 56<br><b>5</b> 7 | ungefähr 0 •                     | 21                                                 | 45,7     | 24,8             |
|                  | 52 •                             | · 1                                                | 3,9      | 8,2              |
| 61               | 55 •                             | 7                                                  | 16,1     | 12,4             |
| 62               | 86 •                             | 5                                                  | 15,2     | 11,5             |

56.

# Die niederwärts fallenden Sternschnuppen nach Graden geordnet.

Wenn man nun die niederfallenden Sternschnuppen nach ihren Graden ordnet und nicht nach der Nummero so hat man folgendes.

| ••        | Winkel mit der | Längen des sicht-<br>baren Theils ihrer |          | Ende.   |
|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------|---------|
| No.       | Vertikallinie. | Bahn.                                   | Meilen.  | Meilen. |
|           |                | Meilen.                                 |          |         |
| 2         | 820            | 17                                      | 14,7     | 12,5    |
| 21        | 82 o           | 12                                      | 19,8     | 18,9    |
| 11        | 73 0           | 11                                      | 7,5      | 4,0     |
| <b>50</b> | 68 •           | 89                                      | 25,0     | 12,0    |
| 88        | 63 •           | . 5                                     | 14,2     | 11,0    |
| 1         | 57 •           | 28                                      | 19,0     | 3,7     |
| 80        | 56 •           | 13                                      | 28,0     | 20,6    |
| 46        | 560            | 4                                       | 10,9     | 8,5     |
| 41        | 55 0           | 7                                       | 16,1     | 12,4    |
| <b>40</b> | 53 •           | 4                                       | , 13,6   | 11,3    |
| 57        | 52 0           | 1                                       | 3,9      | 3,2     |
| 18        | 49 •           | 8                                       | 9,5      | 7,7     |
| 43        | 47 0           | 6                                       | 13,8     | 9,6     |
| 13_       | 45 0           | 7                                       | 14,0     | 8,9     |
| 5         | 410            | 5                                       | 12,2     | 8,3     |
| 12        | 410            | 8                                       | 13,6     | 7,4     |
| 8         | 36 •           | 5                                       | 9,7      | 5,9     |
| 62        | 36 •           | 5                                       | 15,2     | 11,5    |
| 45        | 84 0           | 8                                       | 13,8     | 7,4     |
| 83        | 81 0           | 8                                       | 18,2     | 11,2    |
| 44        | 30 •           | 4                                       | 13,2     | 10,1    |
| 85        | 240            | 5                                       | 14,3     | 9,9     |
| 17        | 22 •           | 4                                       | 19,6     | 16,0    |
| 14        | 14 •           | 5                                       | 9,6      | 4,5     |
| 49        | ungefähr 0 º   | 40                                      | etwa60,0 | 20,3    |
| 56        | ungefähr 0 º   | 81                                      | 45,7     | 24,8    |
| 3         | )>             | 1/2                                     | 1,4      | 1,4     |

Diese 27 Sternschnuppen mussten nun durch 90 Grade gehen. Also ungefähr auf 3 Grad 1 Sternschnuppe.

Dieses ist also nicht genug um hieraus Schlüsse zu ziehen.

Aber auffallend ist es dass es mit 14 Grade aufhört, und denn 2 kommen die ganz wagerecht über die Erde zu gehen.

Bei den meisten kommen die Grade von 52 bis 57 vor, denn ihrer sind 6.

Von 41 Grad bis 49 Grad sind hier 5 Sternschnuppen und von 30 bis 36 Grad sind ihrer ebenfalls 5.

#### 57.

## Die Richtung ihrer Bahnen.

Brandes machte die Beobachtungen der Sternschnuppen im Jahr 1825 bekannt wie schon gesagt wurde.

In Hinsicht der Richtung ihrer Bahnen machte er Seite 57 seines Werks folgendes bekannt:

»Unter den 36 beobachteten Bahnen sind also 26 abwärts geneigte 9 aufwärts gehende, und 1 horizontale.

»Von diesen sind 13 Bahnen die um nicht volle 45° von der niederwärts gehenden Vertikallinie entfernt sind.

\*14 sind zwischen 45 und 90°, welches die horizontale Richtung ist.

38 sind zwischen der horizontalen Richtung von 90° und 145°.

»In Hinsicht des Azimuths gehen unter 34 Bahnen:

23 südlich.

11 nördlich.

21 westlich.

13 östlich.

Im südöstlichen Quadranten liegen 9.

Im südwestlichen » 14.

Im nordwestlichen » 7.

Im nordöstlichen » » 4.

Nun kommt Brandes an eine wichtige Stelle, sie heisst nämlich:

»Es scheint sich hieraus zu ergeben, dass die Meteore sallerdings der Schwere unterworfen sind, aber zugleich von sandern Kräften getrieben werden, die zuweilen mächtig genug sind, um ihnen eine der Schwere entgegengesetzte Richtung zu ertheilen.«

Woher kommt es, dass sie eine der Schwere entgegengesetzte Richtung folgen?

Dieses thut die Lust unserer Atmosphäre, die durch die ungeheure Geschwindigkeit von 5 Meilen in 1 Sekunde so angehäust wird, dass sie zuletzt die Dichtigkeit des Quecksilbers bekommt, und denn die Steine, eben ihrer Dichtigkeit wegen wieder in die Höhe geworsen werden, und diese denn im Leeren wieder fortgehen.

**58.** 

## Fortsetzung.

Brandes fährt fort:

Destlich geht, so fallen darin 27, und nur 7 Richtungen in den Albkreis.

»Hiernach wäre 55° westliches Azimuth die Hauptrichtung.

»Nehmen wir dieser Andeutung gemäss die zusammen die in dem Quadranten liegen, in dessen Mitte 55° westlich sich besindet, so sinden sich zwischen 10° und 100° westliches Azimuth 15, statt dass in dem entgegengesetzten Quadranten von 80° bis 170° östliches Azimuth nur 8 vorkommen, in den beiden andern Quadranten sind in einem 7 im andern 9.

Macht man eben diese Vergleichung für die Sextanten des Kreises, so hat man für den in dessen Mitte 55° westl. liegt, 12 Bahnen, in dem entgegengesetzten nur 2, in den beiden Sextanten die jenen ersten zunächst liegen, 6 in einem, und 9 im andern; in den beiden Sextanten, die entfernter von jenem ersten liegen, in einem 3 und im andern 2.

Diese Bemerkung, dass ungeachtet der Verschiedenheit der Richtung, dennoch die Richtung nach S.-W. vorherrschend ist, leitet zu der Frage ob sich nicht hierin die relative Bewegung gegen die bewegte Erde bemerklich mache.

»Wirklich würde ein ruhender Körper, welcher die Erde auf ihrer Bahn anträfe, sehr nahe nach jener Richtung hinter uns zurück bleiben, oder uns nach der, der Bewegung der Erde entgegengesetzten Richtung fortzugehen scheinen, und es muss sich daher, wenn wir auf Körper, die nach allen möglichen Richtungen fortbewegt würden, träfen, mit allen diese Bewegungen jener relativen Bewegung verbinden, und uns die Richtung dieser relativen Bewegung, als die Vorwaltende jener bewegten Körper angeben.

»Es ist also der Mühe werth, nachzurechnen, nach welcher Richtung sich zur Zeit jener Beobachtungen die Erde fortbewegte, oder die Tangente der Erdbahn an dem Puncte, wo sich damals die Erde befand, auf unseren Horizont zu projiciren, und zu sehen, ob sie mit jenem Azimuth von 50 bis 55 Grade nahe zusammentrifft.

Man kann diese Projection der Tangente auf dem Horizont leicht auf folgende Weise finden:

Man berechnet in welchem Puncte des Horlzonts die Ecliptik den Horizont schnitt, als die Beobachtung angestellt wurde, und den Neigungswinkel der Ecliptik gegen den Horizont. Diese beiden Stücke reichen hin, um die Projection der Erdbahn auf die erweiternde Ebene des Horizonts zu erhalten, und da man den Längengrad kennt, in welchem sich die Erde befand, also auch den dieser Länge entsprechenden Punct der Projection, so ergibt sich die Lage der Tangente an der Projection, und dies ist eben das was man bestimmen wollte.

Nach diesen Berechnungen war nun die Richtung der Bewegung der Erde zur Zeit der Beobachtung folgende:

```
»Am 2. Mai war sie 104 Grad.
                     1031 >
      10. >
       4. Aug. > > 109\frac{1}{2} >
      11. > > >
                     1235 »
 Am
· Am 30. > > >
                     1234 »
       1. Sept. > >
                     132 *
 Am
                     129<sup>3</sup>/<sub>4</sub> >
 Am
          *
                  *
Am 11. und 12. Sept. war sie 125 die Grad.
                 Sept. » »
 Am 27.
 Am 7. October
                       » » 144
 Am 8.
                          » 1453 »
 Am
                             149
```

»So gross war also das vom südlichen Meridian ostwärts gerechnete Azimuth.

Nimmt man das Mittel aus diesen Angaben so, dass ieder ein so grosses Gewicht, als die Anzahl der an demselben Abend angestellten Bahnbestimmung fordert, beigelegt wird, so ist die mittlere Richtung = 131° 50′, oder die Richtung, welche der Bewegung der Erde gerade entgegen-

gesetzt ist, liegt im 48° 10', westlichem Azimuth, und wenn wir nun also diese Richtung als die mittlere Richtung für die Bahnen annehmen, so finden wir in dem Octanten, dessen Mitte 48½° ist; oder der sich vom 26° bis 71° westlich erstreckt, 9 Bahnen.

(Man sehe die Figur in dem Briefe von Brandes, der den 3. October 1824 geschrieben ist.)

»In den beiden nächsten Octanten, die von 71° bis 116° und von 19° östlich bis 26° westlich gehen, sind ihrer nur 4 in dem einen und 7 in dem andern.

»In den beiden mittlern Octanten, die von 116° bis 161° westlich, und von 19° bis 64° östlich gehen sind ihrer 6 in dem einen und 3 in dem andern.

»In den beiden entfernten Octanten, die der eine 161° bis 180° westlich, und von 154° bis 180° östlich gehen, und der andere von 64° bis 109° östlich geht, sind ihrer nur 2 in dem einen und 3 in dem andern.

»Endlich sind in dem Octanten der jener Richtung gerade gegenüber steht, gar keine.

»Es scheint mir also, so fern aus einer so geringen Anzahl von Beobachtungen irgend ein Schluss erlaubt ist vollkommen einleuchtend, dass die Bewegung der Erde der Grund ist, warum jene Richtung die Vorherrschende ist.«

Auf diese Weise wendet nun Brandes mit einem ungewöhnlichen Scharfsinn die Rechnung an, wo nach seiner Meinung die wahre Gestalt der Sternschnuppenbahnen hervorgeht.

Er hat freilich nicht gewusst, was in den Jahren 1835 und 1836 bekannt wurde, dass die Sternschnuppen in Bahnen gingen die um die Sonne liefen, und dass sie alle Jahre an denselben Tagen, wie z. B. den 10. und 11. August sehr häufig sind, weil die Erde denn wieder auf ihrer Bahn

weit fortgerückt ist, dass sie sich nun in einer Gegend findet wo die Sternschnuppen sehr häufig sind.

Lichtenberg hat in seinem »Leben des Copernikuse sagt, welche Mühe Copernikus hatte, zu erklären dass die chtung der Erdbahn immer parallel blieb. Damals wusste an noch nichts von den Segnerischen und Bohnenergischen Schwungmaschienen.

Lichtenberg sagt: dass Copernikus mehr Mühe damit habt habe, als mit den andern Wahrheiten, die sich in inem unsterblichen Werke: \*de revolutionibus\* aufgezeichet finden.

Freilich war diese Ansicht des Copernikus irrig, und randes seine Ansicht über die Sternschnuppen war die ichtige.

Aber ich glaube, dass man nichts dawieder hat wenn an beide miteinander vergleicht.

### **59**.

## Fortsetzung.

Brandes fährt fort:

Man wird hieran mit Recht die Frage knüpfen, ob denn de solche vorherrschende Richtung sich nicht auch in den beinbaren Bahnen zeigen müsse? Allerdings muss sie dies einigen Graden, aber da die allermeisten Sternschnuppen gleich gegen die Erde fallen, so wird dadurch in sehr elen Fällen jene Richtung erkenntlich.

»Wirkte dieses Fallen gegen die Erde nicht störend ein, mussten, wenn man die scheinbaren Bahnen auf der Himelskugel bis dahin fortsetzte, wo die Sternschnuppe bei eiterm Fortgange die Ecliptik erreicht hätte, diese Knotenuncte um den Punct herum liegen, der von dem Orte der Sonne 90° westlich entfernt ist, und ungeachtet der verschiedenen Richtungen einzelner, müsste das Mittel aller durchschnitspuncte mit der Ecliptik dorthin fallen; ja dieses sollte wohl billig, ungeachtet des Fallens gegen die Erde sich dennoch so sinden, wenn man die Beohachtungen nach allen Himmelsgegenden Gleichförmig anstellte.

Aber da bei unseren Beobachtungen die Aufmerksamkeit vorzüglich auf gewissen Gegenden gerichtet war, so
scheint mir das was sie ergeben, kein reines Resultat darzubieten; denn es ist einleuchtend, dass z. B. Meteore, die sich
in Nordost zeigen, wenn sie auch wirklich nach Südwest
hin fortziehen, dennoch wegen ihres Fallens uns als nach
dem nordöstlichen Horizonte herabfallend erscheinen hönnten,
und dass ihre Bahnen also die Ecliptik selbst in dem Puncte
schneiden können, der jenem angegebenen Puncte gerade gegenüber liegt.

»Es lässt sich hieraus übersehen dass man aus der Vergleichung der scheinbaren Bahnen andere Bestimmungen ers halten wird, wenn man sein Auge nach gewissen Himmelsgegenden richtet, und andere wenn man nach andern Himmelsgegenden sieht, und desswegen habe ich es aufgegeben, aus unsern Beobachtungen ein Resultat zu ziehen\*), obgleich sich wohl etwas scheinbar die vorigen Schlüsse unterstützendes daraus herleiten liesse.

Brandes.

<sup>\*)</sup> Nur als ein Beispiel zu jener Behauptung führe ich vom 11. August, wo die Bahnen mehr Uebereinstimmung als sonst zeigten, an, dass die von mir gegen Süden beobachteten 13 Bahnen die Ecliptik zwischen 250° und 330° Längen schneiden, statt dass die von Scholz nach Nordwest hin beobachteten 15 Bahnen verlängert, alle zwischen 190° und 270° Länge in die Ecliptik eintrafen, und die von Feldt nach Osten beobachteten 9 Bahnen ihren Einschnitspunkt zwischen 0° und 70° Länge hatten.

»Bei künstigen Beobachtungen könnte man eher etwas zur Bestätigung und Wiederlegung dieser Meinung, dass die angegebene Richtung die vorherrschende sei, thun.

»Man müsste nämlich für die Beobachtungsstunde berechnen, welchem Puncte des Horizonts der Punct der Ecliptik entspricht, auf welchem zu die meisten gehen sollten, und müsste nun einen Beobachter nach diesem Puncte hin, den zweiten nach dem entgegengesetzten Puncte, den dritten und vierten nach hierauf senkrechten Richtungen hin ihr Auge richten lassen; denn müssen dem ersten mit Verhältnissmässig wenigen Ausnahmen, die Sternschnuppen gegen den Horizont gerade herabgehen; die Beobachtungen des zweiten werden am wenigsten Bestimmtes ergeben, aber es werden bei ihm eher als bei dem ersten sich Sternschnuppen finden, die gegen das Zenith zu ziehen; der dritte und vierte werden in dem Fallen der Sternschnuppen mehr eine Abweichung gegen den Beobachtungspunct des ersten als nach der andern Seite hin beobachten.

»Es versteht sich, dass hier nur von dem Mittel aus vielen beobachteten Bahnen die Rede sein kann, da wir die Bahnen einzelner als ganz unbestimmt gefunden haben.«

## **60.**

Ueber die Geschwindigkeit der Sternschnuppen von Professor Brandes.

## Brandes sagt:

»Ueber die Geschwindigkeit dieser Meteore haben wir nichts Neues bestimmen können, aber es hat sich bestätigt, das 4 bis 8 Meilen Geschwindigkeit in 1 Sek. ihnen eigen ist.

Da die Erde ungefähr mit 4 Meilen Geschwindigkeit in

1 Sek. wenn sie wieder dieselbe Geschwindigkeit haben welche auch die anderen haben.

Wir haben hierdurch ein treffliches Mittel um die wahre Bewegung der Sternschnuppen zu finden.

Im Jahr 1823 ging No. 50 durch 8 Meilen in 1 Sek.

Im Jahr 1798 ging No. 22 durch 4 bis 5 M. in 1 Sek. nnd die Feuerkugel von 1783 ging nur  $3\frac{1}{3}$  Meile in 1 Sek.

Aber die Sache ist noch in Hinsicht der Beobachtung zu roh, um zur Gewissheit darüber zu gelangen, und die Sternschnuppen müssen mit der Tertienuhr beobachtet werden.

### 61.

## Die Grösse der Feuerkugeln und Sternschnuppen nach Professor Brandes.

»Die Grösse der auffallend glänzenden Meteore, die man allenfalls kleine Feuerkugeln nennen könnte, habe ich im vorigen angegeben.

Allerdings bleibt diese Bestimmung sehr unsicher, da wir fast allemal einen leuchtenden Gegenstand einen zu grossen scheinbaren Durchmesser geben.

»Wenn man z. B. ein am Horizonte, in 2 Meilen Entfernung stehendes Gewitter beobachtet, so wird man leicht
geneigt sein, den Blitzstrahlen einen scheinenden Durchmesser von 1 Minute zuzuschreiben. Aber ein so breit erscheinender Strahl müsste 15 Fuss im Queerschnitt haben, was
bei den Blitzen bekanntlich nicht Statt findet.

»Aber wenn man bedenkt, dass die nach dem Verschwinden der Sternschnuppen selbst oft noch lange siehtbar bleibenden Schweise bei ihrem matten Lichte, gewiss nicht diese Art von Täuschung hervorbringen, so wird man doch eine

chr erhebliche Grösse für manche dieser Sternschauppen zuestehen, und namentlich die Berechnung für den Schweif ei No. 43 als hinreichend sicher anschen können.

Dieser Schweif bleibt zuweilen mehrere Minuten lang mach dem Verschwinden der Sternschnuppen sichtbar, ja ich babe einmal bei einer Feuerkugel, die im ganzen nördlichen Deutschland am 23. October 1805 gesehen wurde, ihn über Minuten nach dem Verschwinden derselben noch gesehen.

So weit Brandes.

lch bin der Meinung, dass man die Grösse der Sternschnuppen nach Fuss angeben soll, damit was sieht was eigentlich gemeint ist, wenn man von der Grösse derselben spricht.

Brandes gibt zwei Grössen, eine zu 80 und die andere zu 120 Fuss an. Die von 120 Fuss steht S. 42 seiner: »Beob. achtung über die Sternschauppen.«

Er sagt hier:

Nimmt man ihren scheinbaren Durchmesser auch nur 1
Minute an, so musste doch ihr wahrer Durchmesser, da sie
17 Meilen von Breslau war, 120 Fuss betragen, und der
Schweif bildete einen 3 oder 4 Meilen langen Cylinder von
diesem Durchmesser.«

Ich habe hingegen immer die Sternschnuppen für sehr tiel kleiner gehalten, und angenommen dass sie 1, 2 bis 3 Fuss halten, selten 4 bis 5 Fuss.

Ich nahm ferner an: dass die Meteorsteine und Sternchnuppen eins und dasselbe seien, und so viel wir auch
unseren Mineralienkabinetten dieser Meteorsteine besitzen,
haben sie doch alle einen sehr kleinen Durchmesser. Es
ibt ihrer die nur 6 bis 9 Zoll haben, seltener sind die von
2 bis 3 Fuss und noch seltener von 4 bis 5 Fuss, wie
B. die Steinmasse in Amerika.

fliegenden Funken, und man sieht, dass diese, weil sie uns so nahe sind, ihren Weg schnell durchlaufen.

No. 42 war ohne Zweisel eine von den momentanen Erscheinungen, die ohne eine erhebliche Bahn zu durchlausen fast in demselben Augenblicke, und fast an demselben Orte wo sie entstanden waren wieder verschwinden.

»No. 56 ist eine der merkwürdigen glänzenden Erscheinungen die man an schönen Abenden manchmal langsam gegen den Horizont herab fallend, und oft erst so nahe am Horizont, dass sie sich fast in den Dünsten verbergen, versehwinden sieht, und man darf also vermuthen, dass diese immer sehr gross und sehr entfernt sein mögen.

Am 10. und 11. August habe ich mehrere solcher Erscheinungen angemerkt, zu denen sich aber keine korrespondierende gefunden haben.

Grosse, langsam fortziehende, geschweifte findet man unter denen oben angeführten mehrere, und No. 2, No. 43. No. 50 zeichnen sich so aus, dass man sie allenfalls Feuerkugeln nennen darf.«

So weit Brandes.

Allerdings kann ein Beobachter aus einem Standpuncte die Entfernung der Sternschnuppen angeben, wenn sie nämlich so häufig sind dass sie unter sich parallel kommen, gerade wie ein Mondvulkan sein würde der die Steine 34,435 Fuss in 1 Sek. in die Höhe wirft, wo sie denn nicht wieder auf den Mond zurück kommen sondern um die Sonne laufen, und diese parallele Lage ist eine der Gründe, warum ich die Sternschnuppen für Steine aus dem Monde halte, die, wie ieh behaupte gar nicht unter einer andern Voraussetzung zu erklären sind.

Wenn also die Sternschnuppen parallel ankommen, so müssen sie alle eben nahe von der Erde sein. Z. B. 10 Meilen,

und man kann allerdings behaupten, dass ein Beobachter die Entfernung der Sternschnuppen muss schätzen können, und zwar von einem Punct.

Z. B. den 9. August 1799, wo Brandes von 29 Sternschnuppen 25 sah die alle eine parallele Richtung hatten; so waren auch alle eben weit von der Oberfläche der Erde entfernt.

#### **63.**

## Haben die Sternschnuppen einen Zusammenhang mit der Witterung?

Herr Professor Brandes fährt fort:

»Witterung, oder mit den Veränderungen in der untern At-»mosphäre, lässt sich jetzt noch gar nichts sagen.

»Am 6. Dez. 1799 sah ich bei heftiger Kälte, eben so »viele, als am 10. und 11. August 1823 an ungemein schönen milden Sommerabenden.

»Merkwürdig bleibt es indess, dass wir auch bei diesen Beobachtungen im Frühling sehr wenige sahen, so dass man glauben möchte, die recht günstige Zeit um viele Sternschnuppen zu sehen falle in den Herbst, obgleich auch da die Tage wo sie recht häufig sind selten eintreten.«

So weit Brandes.

To the

Was mich betrifft, so glaube ich dass die Sternschnuppen gar keinen Einfluss auf die Witterung unserer Erde haben.

Denn wenn eine Sternschnuppe die z.B. 12 Fuss Durchmesser hätte, 30 Meilen von hier, auf unsere Erde herab

wenn man auch annimmt, dass die aus den Vulkanen mit grosser Gewalt hervordringenden Dämpfe, in denen vielleicht mineralische Stoffe aufgelösst sein mögen bis zu grossen Höhen hinaufsteigen, und dort eine höchst dünne atmosphärische Schicht bilden, dass in dieser durch irgend einen mit Lichtentwickelungen verbundenen Process die aufgelösten Stoffe wieder ausgeschieden werden, und vielleicht öfter in unbedeutend kleinen Quantitäten und seltener als steine wieder auf die Erde herabfallen, so scheint es doch schon an sich kaum denkbar, dass diese atmosphärische Schicht sich bis zu 50 Meilen hinauf und noch höher erstrecken, und gerade in diesen grossen Höhen die ansehnlichsten Meteore hervorbringen sollten, dass sie bei einer Feinheit, die keine Zurückwerfung der Lichtstrahlen gestattet, und den Druck auf das Barometer kaum merklich vermehrt, so bedeutende Massen als Niederschläge geben sollte, u. s. w.

Doch ist es bekannt, wie sehr uns hier noch alle Erklärungen fehlen, und da die hier mitgetheilten Beobachtungen wenigstens einen Fingerzeig geben, wie durch rein geometrische Bestimmungen gar wohl eine Hauptfrage entschieden werden könnte, so darf ich wohl hoffen, dass nun auch mehrere Naturforscher sich aufgefordert finden möchten, das, was ich hier mitgetheilt habe, durch eigene Beobachtungen zu prüfen, und unsere Kenntnisse auf eine entscheidende Weise zu vermehren.«

## 66.

Der Artikel Feuerkugel, von Brandes im Gehlerschen physikalischen Wörterbuche.

Mein Freund Brandes starb im Monat Mai 1834 am Nervensieber, und mit ihm die einzige Hoffnung in der Lehre der Sternschnuppen weiter zu kommen.

Der Artikel Feuerkugel ist noch von Brandes, da er Beiträge zu diesem Theile im Jahr 1827 gemacht hat.

Die Artikel Sternschnuppen und Meteorsteine sind vom Professor Munke, da er sie nach Brandes Tode, nämlich 1836 und 1837 geschrieben hat.

In dem Artikel Feuerkugel behandelt Brandes zuerst die Rechnung, welche nach der Methode von Dr. Olbers hier abgedruckt ist.

Denn beschreibt er aus der Menge gesehener Feuerkugeln nur 10, weil es unnöthig war deren mehrere zu beschreiben, und weil doch immer eine wie die andere geht.

Zuerst hat er die Meinung über die Natur dieser Meteore beschrieben, die er für kosmisch hielt und aus dem allgemeinen Weltraume in die Nähe der Erde anlangen liess.

Hier steht nun folgende Stelle:

Daher scheint es auch zu kommen, dass die Feuerkugel nach einer Explosion, wobei sie nicht ganz zertrümmert
wird ihre Richtung ändert, indem vermuthlich der Dampfstrom denn an einer andern Stelle der Oberfläche hervorbricht, und eben dadurch die Kugel nach einer andern Richtung zurück treibt.

»So möchte ich, theils der Beobachtung gemäss, wo »z. B. bei der Feuerkugel von 1783 Explosionen und geänderte Richtung Gleichzeitig eintraten, theils auch auf allge-»meinen Prinzipien gestützt auch die zuweilen angegebenen »sprungweise geänderten Bewegungen der Feuerkugeln lieber »erklären als nach Chladnys Ansicht aus der Compression der »Luft, welche ein zurückstossen bewirkt; denn dieses zurück-»stossen scheint mir mit den Bewegungsgesetzen eines nach »allen Seiten freien Fluido unvereinbar zu sein.«

Wir werden noch einmal auf diesen Satz zurück kommen. Man sehe § 89.

## Die Düsseldorfer Sternschnuppennacht vom 12. zum 13. November 1832.

Wir kommen endlich zu der Sternschnuppennacht vom 12 November 1832 und ihren Folgen.

Am 13. November kam mein Schreiber Herr Custodis zu mir und sagte: dass er in Zeit von 3 Stunden von 4 bis 7 Uhr Morgens 267 Sternschnuppen gesehen habe, unter denen gewiss 40 bis 50 Erster Grösse gewesen wären.

Ich wunderte mich sehr hierüber, denn ich hatte den 4. Nov. 1798 die ganze Nacht in Clausberg nur 62 Sternschnuppen gesehen, und hier waren in 3 Stunden 267.

Herr Custodis lag den 13. Nov. 1832 im Bette, aber so dass er den gestirnten Himmel sehen konnte. Er sah eine grosse Menge Sternschnuppen; und aufmerksam darauf gemacht, stand er auf, kleidete sich an und ging nach dem Hofgarten auf eine Anhöhe, und hier war es wo er 267 Sternschnuppen sah.

Auch in Riga wurden in derselben Nacht sehr viele-Sternschnuppen gesehen.

Eben so in Calvados bei Odessa.

Was waren nun diese Sternschnuppen, deren in dieser-Nacht, von Düsseldorf bis Odessa wenigstens 4000 bis 6000gesehen wurden?

Ich schrieb nun hierüber an meine Freunde, dem Dr-Olbers und Professor Brandes.

Ich verglich alle Steinfälle, die Chladny in seiner neuer Auflage, Wien 1819 gegeben hat.

Zugleich verglich ich die 8 Tafeln, welche Herr vozzaschreiber in seiner: »Beiträge zur Geschichte un

entniss der Stein- und Metallmassen,« gegeben hat. Vien 1819.

Sollten dieses Mondsteine sein, die nur 1, 2, 3, 4 bis 5 ass mächtig sind, und um unsere Erde kreisen? und denn, enn sie in langen Elypsen in der Nähe der Erde, auf 10, bis 30 Meilen angekommen sind, in unserer Atmosphäre uchten und zwar des Sauerstoffes wegen?

Aber Lichtenberg sagte: »Wenn Ihre Beobachtung von No. 12 richtig ist, so ist dünkt mich, auch das kosmische bei der Erscheinung sehr unwahrscheinlich.«

Und ich dachte an No. 12 in Göttingen beobachtet, die inkrecht in die Höhe stieg wie eine Rakete.

#### **68.**

### Wiederstand der Luft.

Meine Bekehrung in Betreff der Sternschnuppen ging hr langsam von Statten, und erst im Mai 1833 war sie ollendet.

Während des Frühjahrs 1833 beobachtete ich sehr viele ernschnuppen. Ich fragte mich denn: »Diese Sternschnuppe lie du jetzt siehst, geht 4, 5, 6, 7 ja 8 Meilen in 1 Sekund sie kann gerade so in die Höhe gehen wie eine Rakete!«

Vor 30 Jahren stellte ich in Hamburg die Versuche der den Wieders tand der Luft an, und da fand ich, ss bei 321 p. Fuss Fallhöhe, die Luft hinter der Kugel rück blieb und sich vor derselben anhäufte, wie ich dieses 200 und 202 der Versuche über die Um drehung r Erde. Dortmund bei Mallinkrodt 1804 gezeigt habe.

Bei einer Fallhöhe von 321 p. Fuss ist der Wiederstand Lust noch sehr klein. Denn bei einer Zunahme der Geschwindigkeit von 80 bis 96 Fuss in 1 Sek. würde ja derselbe doppelt so stark sein als die Theorie ihn angibt.

Dieser Wiederstand der Luft, der so ungeheuer gross ist, dass die Sternschnuppe 4 bis 8 Meilen in 1 Sek durchläuft, sollte dieser denn die Sternschnuppe nicht wieder zurück schnellen, so dass dieselbe wieder von der Erde wegginge?

Wenn kein Wiederstand der Luft da wäre, so durchlief eine Sternschnuppe, welche jetzt 4 Meilen in 1 Sek. geht, die ganze Atmosphäre der Erde von 30 Meilen in 7½ Sek.

Weil aber die Luft da ist, so durchläuft sie diesen Weg viel langsamer, und Brandes hat gezeigt, dass sie höchstens 800 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. habe wenn sie an der Erde ankäme.

Aber sie durchschneiden so schnell die Luft, dass sich dieselbe vor ihnen so anhäuft, dass sie sich 10,495 mal verdichtet, also so dicht wie Quecksilber wird, und der Stein muss denn wieder in die Höhe gehen wie eine Rakete, und denn im Leeren wieder fortlaufen.

Die Federkraft der Luft ist eigentlich dasjenige was dieses macht, und diese Federkraft ist ungeheuer stark.

Otto von Gerike, welcher Bürgermeister in Magdeburg war, liess aus zwei Halbkugeln die Lust auspumpen, und 4 Pferde vermochten diese ausgepumpten Halbkugeln nicht von einander zu ziehen. Sobald man Lust hinein liess da fielen sie von selbst auseinander.

Die Lust behält ihre Federkraft wenn sie auch noch so verdichtet wird, und wir haben noch kein Mittel um die Grenze zu bestimmen wie diese Federkrast zunimmt.

Für die niedern Grade haben wir allerdings Mittel, aber nicht für die höhern.

#### 69.

#### Chladny.

Chladny starb im Jahr 1827 in Breslau am Schlage.

Er stichelte schon im Jahr 1817, dass ich als Physiker, der sich schon in Göttingen 1798 mit dem Beobachten der Sternschnuppen beschäfftigte, diess Abprellen der Sternschnuppen nicht Einsehen könne.

»In solchen Fällen sagt er B. 58 S. 296 Jahrgang 1818 von Gilberts Annalen, wo die Thatsachen sich nicht nach unserer Vorstellungsart bequemen, müßen wir es machen wie Mahumed, der, als ein Berg der auf sein Geheiss nicht zu ihm kommen wollte, den Entschluss fasste zum Berge zu gehen.

»Er sah diese Nachgiebigkeit als das grösste Wunder an, dass er je verrichtet habe.

Aber ein eben so grosses Wunder ist es, wenn ein Physiker sich entschliesst, etwas als richtige Thatsache anzuerkennen, was zur theoretischen Ansicht nicht passen will.

»Bei Gelegenheit der Feuerkugeln sind dergleichen Wiedersprüche der Beobachtungen gegen die gewöhnlichen Vorstellungsarten der Physiker schon mehremalen vorgekommen. So ward z. B. behauptet, es sei unmöglich, dass Feuerkugeln in einer Höhe von 20 und mehreren Meilen brennen können, weil da die Luft gar zu dünne sei. Und gleich wohl sieht man sie in solchen Höhen sehr hell brennen und noch dazu bemerkt man an den Feuerkugeln vom 26. Nov. 1758 und vom 17. July 1771, dass sie im tiefsten Punct der Senkung fast zu erlöschen schienen, und nach Absetzung vieles Rauches bei dem Wiederaufsteigen mit erneuertem Glanze brannten.

»So haben auch manche das brennen der Mondvulkane für unmöglich erklärt, weil die Luft dort so dünn ist (den

Einen der fürchterlichsten Ausbrüche des Hekla war am 5. April 1766, nachdem der Berg 70 Jahre geruhet hatte.

Die Nacht vorher spürte man ein Erdbeben und am frühen Morgen stieg unter fortwährendem Donnern und Krachen eine grosse Sandsäule aus dem Berge empor, in welcher man Feuer und glühende Steine bemerkte.

Zwei bis drei Meilen fielen Bimmsteine nieder die oft 3 Ellen im Umfang hatten.

Auch sielen schwere magnetische Steine herab, unter denen einer war der 8 Pfund wog und 3 Meilen vom Berge entsernt war. Es war im April und die Erde hart gestroren. Denn Island liegt auf dem 63. bis 68. Grad nördl. Breite.

Er schlug so tief in die gefrorene Erde hinein dass man ihn nur mit Hebestangen heraus bringen konnte.

(Die dänische Meile hat 24,000 Fuss.)

Auch der Aetna warf im Julius 1787 ungeheure Steine aus, unter andern einen 1½ D. Meilen weit. Kleinere warf er bis zu 3 D. Meilen Entfernung. Man sehe die Schrift des Herrn von Ende: »Ueber Massen und Steinen die von dem Monde auf die Erde gefallen sind.«

Es scheint daher, dass ein Erdvulkan die Steine 3 D. M. vom Krater wegwirft, und dieses wird auch wohl so ziemlich alles sein.

Dr. Olbers sagt im 7 Bande der monatlichen Correspondenz, wo er über die vom Himmel gefallene Steine redet, dass er Anfangs die Vermuthung gehabt habe, dass die Steine von Siena, aus dem Vesuv gewesen seien, der 50 D. Meilen von Siena entfernt ist, und dass sie eine Geschwindigkeit von einer Entfernung von 50 D. M. hätten haben können, wobei der Krater nicht senkrecht gestanden hätte, sondern schief, und eine Richtung von 40 bis 45 Grad gehabt hätte.

Allein ich glaube dass man höchstens 3 bis 4 D. Meilen annehmen kann, und dass sie denn wieder auf die Erde niederfallen.

Aber wie hoch werfen unsere Vulkane die Steine aus?

Der Aetna warf im Jahr 1787 diese Steine bis zu einer Höhe von 10,000 Fuss, und sie flogen 3 D. Meilen weit.

Man sieht daher, dass die ausserordentliche Luftverdünnung, in dem Krater, dieses möglich macht, und zwar
entsteht diese Luftverdünung durch die ausserordentliche Hitze.

Brandes hat gezeigt, dass ein Körper, der mit 34,000 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. an der Atmosphäre ankäme, dieser durch den Wiederstand der Luft so verlangsamt würde, dass er an der Erde nur 4 bis 500 Fuss Geschwindigkeit in einer Sek. habe.

Es scheint daher, dass die Hitze des Vulkans dieses verursacht.

Dieses mit den 3 D. Meilen ist also Thatsache.

Man wird also annehmen können, dass die Geschwindigkeit eines Erdvulkans 10,000 Fuss in einer Sekunde beträgt.

Nehmen wir nun an, dass ein Körper auf dem Monde 5,3 mal weniger Gewicht hat, als ein Körper auf der Erde, so muss, wenn man dieses mit 10,000 Fuss multipliciert. Gleich 53,000 Fuss in einer Sekunde machen.

Auf diese Weise sieht man, was es heisst, dass ein Körper 50 bis 60,000 Fuss in einer Sekunde machen muss, um die Sternschnuppe als Mondsteine zu erklären.

#### 71.

## Das Steigen und Sinken der Sternschuuppen.

1. Die Federkraft der Lust ist es die es macht dass die Mondsteine zuweilen wieder in die Höhe gehen, und denn im Leeren wieder fort, so wie auf Tas. III. abgebildet ist.

Hier geht der Stein No. 12 von Göttingen, wieder im Leeren fort, nachdem er die Luft so verdichtet hat, dass sie die Dicke des Quecksilbers hatte, wo sie denn wieder den Stein in die Höhe treibt, und derselbe im Leeren wieder fort gehet.

2. Oder der Stein geht schief in unsere Atmosphäre und er wird denn in die Höhe geworfen; allein nur etwa eine Meile.

So wie die Sternschnuppe gestiegen ist, denn entsteht wieder vor derselben eine solche Verdickung der Luft, dass sie so dick wie Quecksilber wird. Aber umgekehrt.

Die dicke Luft ist jetzt oben. Sie muss also wieder herunterfallen, und dieses wiederholt sie 3, 4 oder 5 mal, und geht denn, entweder im Leeren wieder fort oder sie fällt auf die Erde. Man sehe Tab. IV. Fig. II.

Die Lust ist zwar sehr dünne; denn bei 3 Meilen Entfernung von der Erde steht das Quecksilber nur 2 Zoll in der Quecksilberwage, und das Wasser wird bei 36 G.-R. kochen.

Aber die Dichtigkeit der Lust vor dem Mondstein die durch die schnelle Bewegung von 5 Meilen in 1 Sek. so verdichtet wird, dass sie die Dicke des Quecksilbers bekommt, weil sie nicht mehr absliessen kann, eben der Schnelligkeit wegen; diese macht es dass der Mondstein nach der entgegengesetzten Richtung vorwärts geht.

Die Luft ist ja eben so ein Körper wie ein an-

derer Körper. Aber 5 Meilen Geschwindigkeit in 1 Sek. dieses heisst etwas! Und ich glaube, dass daher die Lust gar nicht abfliessen kann, so sonderbar dieses auch klingen mag.

Ich bin daher der Meinung dass Herr Professor Brandes unrecht hat, dieses platzen der Sternschnuppen durch innere Dämpfe zu erklären. Denn es ist nicht zu läugnen, dass, wenn die innern Dämpfe platzen, die Kugel denn nach der entgegenges etzten Richtung geht.

Auch bei der Feuerkugel in England 1783. Diese Feuerkugel platzte und nahm eine andere Richtung an.

Aber ich glaube dass man dieses eben so gut durch die Wirkung der verdichteten Luft erklären kann.

Denn 5 Meilen Geschwindigkeit in 1 Sck. da wird die Luft so dicht wie Quecksilber, und der Stein wird denn in die Höhe geworfen eben der verdichteten Luft wegen.

#### 72.

#### Die Mondvulkane.

Man hat die Frage aufgeworfen: >Woher der Mond die vielen Vulkane habe, und die Erde fast gar keine?«

Denn die Erde hat so wenig Vulkane dass man sie auf dem Monde gar nicht sieht.

Ich glaube dass dieses beim Monde vom Mangel der Luft herrührt.

Professor Bessel in Königsberg hat in dem: Königsberger Archiv für Naturwissenschaft und Mathematik 1811, Seite 36 — 40 gezeigt: »Dass ein von der Erde weggeschleuderter Körper eine Geschwindigheit von 143 Meilen in einer Sek. haben müsse, um ins Leere zu gehen.«

Und dieses alles der Luft wegen die unsere Erde umgibt.

Wäre aber keine Luft da, so ginge der Stein mit 1,4 Meilen in der Sek. ins unendliche Leere.

Der Mond hat keine Atmosphäre oder doch nur eine so geringe, dass wenn die Quecksilberwage an der Erde auf 28 Zoll steht, sie auf dem Monde nur auf 1 Linie stehen würde.

Weil der Mond nun keine Atmosphäre hat, so schleudert er mit 8000 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. die Körper bis ins Leere, und sie fallen nicht wieder auf ihn zurück.

Dieses ist die Ursache dass der Mond so voller Vulkane ist, und die Erde so wenige Vulkane hat.

Etwas kann auch dazu beitragen, dass der Mond so klein ist, denn er ist nur 4 wenn die Erdmasse Gleich 1 ist.

Je kleiner der Mond ist, desto grösser sind seine Vulkane. Denn das was die Mondvulkane macht ist der Schwere entgegengesetzt, und die Schwere des Mondes ist 3 von der Schwere der Erde.

Man hat Vulkane im Monde gefunden die 3 Meile, 4 Meile bis 1 Meile Tiefe haben.

Der Laacher See bei Andernach und Coblenz, ist der einzige Vulkan den ich in meinem Leben gesehen habe. Freilich ist der Krater der 1300 Morgen gross ist, jetzt voll Wasser, aber das Ringgebirge liegt noch da um den See Dieser See hat ½ Meile Durchmesser.

Aber im Monde würden sie schon sehr gute Fernröhren haben müssen um diesen See zu sehen.

Der Mond ist eben so im Innern warm wie unsere Erde, von der ich gezeigt habe, dass die mitlere Wärme derselben = 60,000 G.-R. ist. Siehe die warmen Quellen in Aachen und die warmen Quellen in Wimpfen Düsseldorf 1832,

Freilich gehen diese Beobachtungen nur bis zu 2100 Fuss unter der Obersläche der Erde, aber bis zu 3300 Fuss ist der Meissel des Bergmanns noch nicht gekommen.

Wenn es auch im Innern des Mondes eben so warm ist, wie im Innern der Erde, so kann doch keine Lebensluft hineinsliessen weil keine da ist. Auf unserer Erde ist sie.

#### 73.

#### Dr. Olbers in Bremen.

Im Jahr 1833 ging ich im August nach Bremen um noch einmal meinen Freund Olbers zu sehen der damals 75 Jahre alt war.

Wir sprachen gleich von den Sternschnuppen und von der Nacht vom  $\frac{42}{13}$  Nov. 1832 wo in 3 Stunden 267 Sternschnuppen in Düsseldorf gesehen wurden.

Ich war der Meinung dass es Mondsteine aus Mondvulkanen hätten sein können, die mit einer Fliehkraft von 8000 Fuss in 1 Sek. nicht wieder auf den Mond zurück kämen, sondern um die Erde liefen, und dass sie, wenn sie in unsere Atmosphäre angekommen seien, durch ihre ungeheure Geschwindigkeit (nämlich 5 Meilen in 1 Sek.) die Luft vor sich so anhäufen, dass sie die Dicke des Quecksilbers bekommt, und da ihre Federkraft mit der Dichtigkeit der Lufteine solche Höhe erreiche, dass die Steine den n wieder von der Erde weg flögen und ins Leere gingen, gerade wie die Sternschnuppe No. 12 in Göttingen.

Olbers bezweiselt dieses, und war der Meinung dass es kleine Massen seien, die im Weltraume die Sternschnuppen bildeten. Denn, weil die Sternschnuppen 5 Meilen in 1 Sekgingen, so konnten sie nicht vom Monde sein, weil sie denn nur eine Geschwindigkeit von 1½ M. in 1 Sek. haben würden.

Dieses war im Jahr 1833-

Dann ging ich nach Göttingen um meinen alten Lehrer Blumenbach zu sehen. Auch den Professor Gaus sah ich, und den Professor Harding der jetzt schon tedt ist.

Auch sah ich bier unsere alte Standlinie, die von Clausberg bis Dransfeld ging, wo wir vor 35 Jahre beobachtet hatten. Damals stand Dransfeld noch, und es wurde erst gleich nachher durchs Feuer eingeäschert.

Im Herbste von 1833 machte ich die Abhandlung, welche folgenden Titel hat, bekannt:

Die Sternschnuppen sind Steine aus dem Monde welche um unsere Erde herumfliegen.« Bonn bei Weber. 1834.

Folgendes setzte ich auf dem Titel. Es ist aus Lichtenbergs Taschenbuch 1797 genommen.

»Der Mond ist ein unartiger Nachbar dass er die Erde »mit Steinen begrüsst.«

#### 74.

Die Beobachtungen der Sternschnuppen in Nordamerika, vom 12. und 13. November 1833.

Ich hatte nicht daran gedacht, dass der  $\frac{1}{4}$  November 1832, als Herr Custodis in Düsseldorf in 3 Stunden 267 Sternschnuppen sah, derselbe Jahrestag sei, wo Herr von Humboldt im Jahr 1799 die ungeheure Menge Sternschnuppen in Cumana gesehen hatte.

Auch Dr. Olbers, an dem ich dieses schrieb, scheinnicht daran gedacht zu haben.

Im Jahr 1833 war die Sternschnuppenerscheinung in de Nacht von 42 Nov. in Nordamerika.

Alle Nordamerikanischen Zeitungen waren voll von dieser seltsamen Erscheinung, die so ausserordentlich war, dass men in Amerika ungefähr vom 18° bis zum 43° der Breite, und vom 61° bis zum 91° der Länge, oder 100,000 Quadratmeilen, bei 200,000 bis 300,000 Sternschnuppen gesehen hat.

Herr Professor Olmstedt in New-Haven in Amerika, gab eine Abhandlung darüber beraus welche er in Silliman's Journal of Science Vol. XXV. einrückte.

Dieses Journal kam an Herrn Professor Schumacher in Altona, und dieser schickte es an Herrn von Humboldt in Berlin, welcher es an Herrn Dr. Poggendorf für die Annalen der Physik überliess. Ein Auszug findet sich im XXXIII. Bande Seite 189 der Annalen.

Hier ist nun zuerst die ungeheure Menge Sternschnuppen merkwürdig, die es sowohl in Amerika wie auf der ganzen Erde gab. Denn die Erde durchläuft 1720 Meilen
Durchmesser in 6 Minuten 37 Sek. und wenn in Amerika
eine solche Sternschnuppenerscheinung Statt fand, und über
200,000 Sternschnuppen gesehen wurden, so mussten diese
such auf der ganzen Erde gesehen werden, wobei allerdings
in demjenigen Theile wo die Sonne war, eben wegen ihres
Lichtes, diese Erscheinung nicht konnte gesehen werden.

Das Phänomen fing Abends um 9 Uhr an und dauerte bis Morgens 7 Uhr, und die letzten Beobachtungen gehen sogar bis 8 Uhr. Weil es nun Tag war, so konnte das Phänomen nicht mehr gesehen werden, obschon es wahrscheinlich noch immer fortdauerte.

Aber gesetzt, dieses Phänomen hätte von 9 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens gedauert, so waren dieses 10 Stunden, und da die Erde in jeder Sek. 4; Meilen auf ihrer Bahn fortgeht, so geht sie in 10 Stunden 156,000 Meilen vorwärts.

Aus der Menge Zeugnisse die Olmstedt gesammelt hat

geht hervor: dass die Lage bei  $\gamma$ . im Löwen lag. Denn von diesem Puncte schienen alle Sternschnuppen auszugehen, und zwar in einer parallelen Lage. Z. B. Herr Riddell zu Worthington sagte: »dass er gegen 5 Uhr Morgens die parallele Lage bemerkt habe, und er habe bis es Tag war, also bis 7 Uhr, immer bemerkt, dass dieser Punct etwas westlich von Gamma Leonis zu finden war.«

#### **75.**

#### Die parallele Lage.

Herr Dr. Poggendorf sagt:

»Bekanntlich glaubte schon der verstorbene Brandes gefunden zu haben, dass bei den Sternschnuppen, wiewohl sie auf den ersten Blick in allen Richtungen fortgehend vorkommen, doch diejenige Richtung vorherrsche, welche der Bewegung der Erde in ihrer Bahn entgegengesetzt sei. (Annalen Bd. II. 421.) Allein die Belege dafür, die er späterhin im ersten Heste seiner: »Unterhaltungen für Freunde der Physik und Astronomie« bekannt machte, gaben diesem Resultate doch nur eine schwache Wahrscheinlichkeit. Denn von 34 berechneten Sternschnuppenbahnen lagen nur 9 in dem Octanten des Himmels welcher die Richtung der Erde einschloss, 4 und 7 in den beiden rechts und links angränzenden Octanten, 6 und 3 in den beiden folgenden Octanten links und rechts 2 und 3 in den wiederum anstossenden beiden Octanten, und endlich keine in dem der Richtung der Erde gerade gegenüberstehenden Octanten.

»Bestimmter nun geht dieses Resultat aus dem amerikanischen Phänomen hervor. Eine Rechnung die Herr Professor Enke aus eigenem Interesse an diesem Gegenstande unter-

nommen, hat nämlich ergeben, dass der Punct der scheinbaren Radiation der Metcore nahe mit demjenigen zusammenfiel, auf welchem die Erde zur Zeit der Sichtbarkeit des Phänomens zueilte.

»Mit seiner gütigen Erlaubniss kann ich hier den Lesera folgendes mitttheilen:

>Wenn man die Zeitangaben zusammenstellt.

5 24

Charleston 3

Grennw. Zeit. Hartfort 34 Länge 45 21', 3 (Grennwich.) 21 84 New-Haven 4 8 52 Now-York 56 8 56 7 9 7 Annapolis 5 Salisburg 21 9 21 5

so scheint das Phänomen am 13. November 9h Grennw. bürgerliche Zeit sein Maximum gehabt zu haben.«

9

24

Für diesen Zeitpunct ging die Richtung der Bewegung der Erde den Punct im Weltraum,

dessen gerade Aufsteigung 143° 55' nördliche Declination 14 20

nicht sehr verschieden von γ. Leonis (153° 32' and 20° 41'), and um 9h Morgens Grennw. lag in dieser Richtung der Punct der Erdobersläche, dessen

westliche Länge von Grennwich 43° 20' nördliche Breite . . . 14 20 war.«

»Für jede Stunde früher kann man die westliche Länge um 15° vermindern, für jede Stunde später um 15° vermehren. Die Breite ändert sich in einem ganzen Tage nur um 19' hier also ganz unbeträchtlich.«

»Es kann vielleicht der Umstand, dass für südlicheren Breiten als die nordamerikanischen der Aufgang der Sonne und die Tageshelle dem Maximum des Phänomens näher lagen dazu dienen, um zu erklären, dass man in einigen südlicheren Gegenden nichts oder nicht so viel gesehen hat.

»Räthselhaft bleibt aber doch, dass für die hier gegebene westliche Länge auf einigen Schiffen keine Beobachtung angemerkt ist, wenn nicht der Himmel trübe gewesen ist, oder das Phänomen aus tellurischen Gründen erklärt werden soll.«

»Denn schon vor der Zeit des Maximums scheint es doch beträchtlich gewesen zu sein.«

Philadelphia liegt von Greenwich 4 Stunden westlich. Wenn es daher in Philadelphia Morgens 5 Uhr ist, denn ist es in Greenwich 9 Uhr.

Diese Rechnung stimmt mit den Beobachtungen sehr nahe überein.

#### **76.** •

#### Gamma Leonis.

Professor Olmstedt hatte die Nacht vom \(\frac{12}{43}\) Nov. 1833 geschlafen, und man wekte ihn erst als es Morgens 54 Uhr war, um das merkwürdige Phänomen der Sternschnuppen zu sehen.

Um 5\frac{3}{4} Uhr schien es der Gesellschaft, worin sich Professor Olmstedt befand, als habe der Punct der scheinbaren Radiation sich ostwärts vom Zenith bewegt. Er merkte sich daher dessen Stelle unter den Sternen genau. Der Punct lag damals im Sternbilde des Löwen westlich von Gamma.

Noch Verlauf einer Stunde nahm der Punct dieselbe lie im Löwen ein, wiewohl dieses Gestirn, vermöge der Eichen Umdrehung der Erde um 15 G. nach Westen forträckt.

Nimmt man eine Himmelskugel zur Hand, so wird man ten, dass dieser Punct in der geraden Aufsteigung 150°, und dass er in der Abweichung 21° hatte; folglich dass 18° 20′ südlich vom Zenith lag.

Einige Beobachter in Amerika sagten auch dass sie bei en Sternschnuppen Froschstoff gesehen hätten, der eine pelertartige Materie gebildet habe.

Dieses ist dieselbe Art Froschstoff den ich 1798 in Götigen an der Leine fand, und der von Vögeln ausgeworfen
urde, wahrscheinlich um sich zu erleichtern. Es fand sich
milich darin die Zehen eines Frosches, einige Schnekenmuschen, und eine durchsichtige Gallerte. Ich habe ihn an
mofrath Lichtenberg gegeben.

Dieses war schon vor 35 Jahre in Deutschland bekannt, and in dieser Zeit hätte es wohl bis Amerika kommen können.

Diese Sternschauppen von Froschstoff haen mit den andern nichts Gemein.

Im Jahr 1802 beobachtete Dr. Pottgiesser in Elberfeld and sich in Hamburg eine Sternschnuppe die im Holder in Holder in Zenith war, und zwar in einer Höhe von 25 Meilen on der Erde. Diese hatte also mit den Sternschnuppen aus Froschstoffe nichts zu thun, und man muss es den Beobachtern Amerika zu Gute halten, wenn sie dieses glaubten.

#### 77.

Ungeheure Menge der Sternschuuppen.

Die Sternchnuppen kamen wie gewöhnlich, aber nur in ungeheurer Menge, so dass in einer viertel Stunde am 10. Theil des Himmels ihrer 650 beobachtet wurden. Nach Verlauf einer Stunde nahm der helle Punct im Löwen noch dieselbe Richtung ein, obschon, vermöge der Umdrehung der Erde dieser Punct 15° nach Westen weiter vorgerückt war.

Der Feldmesser Palmer, der in New-Haven beobachtete, wurde durch Andrew Elicotts Beschreibung des Phänomens, welches Herr von Humboldt den 12. Nov. 1799 in Cumana sah Aufmerksam gemacht, wobei ihm die Gleichheit des Jahrestages sogleich in Erstaunen setzte.

Sein seidenes Taschentuch, welches er mit der rechten Hand an einem Ende gefasst, und schnell durch die linke gezogen, gab eine ungewöhnliche Anzahl electrischer Funken.

Diese Erscheinung kann in der Reinheit der Luft gelegen haben, und hat also mit den Sternschnuppen wohl nichts Gemein.

Eben so das Nordlicht, welches bestimmt zu unserer Atmosphäre gehört.

#### 78.

Vergleiche mit den Beobachtungen von 1798 in Göttingen und von 1823 in Breslau.

Allein in Amerika hat man noch keine Beobachtungen über die Sternschnuppen gehabt, und die Beobachtungen die wir 1798 in Göttingen anstellten hat man dort wahrscheinlich nicht gekannt, wiewohl sie im Jahr 1800 bei Friedrich Perthes in Hamburg gedruckt wurden und in den Buchhandel kamen.

Auch scheint man die Sternschnuppen in Amerika nicht weiter beobachtet zu haben, und diese Sternschnuppenbeobachtungen sind doch sehr leicht und ihre Rechnung fordert nur ebene Trignometrie.

Wie ganz anders stände es, wenn folgende Rechnungen ber die Sternschnuppen, die im Jahr 1798 beobachtet wurden bekannt gewesen wären.

| à | Sternschnuppe | ging | auf | einer | Entfernung | von | 1  | bis | 3 M.  |
|---|---------------|------|-----|-------|------------|-----|----|-----|-------|
| 3 | >             | >    |     |       | 7          | 9   | 3  | bis | 6 M.  |
| 3 | 2             | 29   | >   | *     | 9          |     | 6  | bis | 10 M. |
| 8 | 2             | *    | э   | *     | >          | 3   | 10 | bis | 15 M. |
| 4 | >             | *    | 30  |       |            | *   | 15 | bis | 20 M. |
| 4 | ,             | - 3  | 2   |       | ×          | >   | 20 | bis | 30 M. |

und 1 Sternschauppe ging über 30 Meilen.

Oder folgende Tabelle die Brandes im Jahr 1823 gab:

|    | greenzennahhen | £gen | Or CALA | CHICL | THUTCH. | AOII |    | 4/10 | 9 24- |  |
|----|----------------|------|---------|-------|---------|------|----|------|-------|--|
| 15 | 2              | *    |         | 30    |         |      | 3  | bis  | 6 M.  |  |
| 22 | 3              | څ    | >       |       | 9       | 2    | 6  | bis  | 10 M. |  |
| 85 | 2              |      |         | *     | >       | 3    | 10 | bis  | 15 M. |  |
| 13 | >              | ,    |         | 'n    |         | *    | 15 | bis  | 20 M. |  |
| 6  | 2              | *    | 3       | 19    | >       | 7    | 20 | bis  | 30 M. |  |
|    | 4.0.           | . 1* | 61      | 00    | ne 12   |      |    |      |       |  |

und 4 Sternschnuppen die über 30 Meilen gingen.

Oder man sah den Bogen an, den die Sternschnuppe durchlief so hat man im Jahr 1798 folgendes:

No. 12 war 7,6 Meilen.

17 > 10,0 >
22 > 8,5 >
20 > 9,0 >

Oder von Brandes, der im Jahr 1823 37 Bahnen beobachtete,

3 Sternschnuppen gingen unter 3 M. von der Erde entfernt.

| E. | 15 | Sternschnuppen | gingea   | YOu | 3 bis 6 M.   | > | 39 |    | 7  |
|----|----|----------------|----------|-----|--------------|---|----|----|----|
|    | 8  | >              | 35       | 39  | 6 bis 10 M.  | * | 2  | 35 | >> |
|    | 5  | >              | 39       | 3   | 10 bis 15 M. | * | 3  | >  |    |
|    | 2  | *              | <b>y</b> | 2   | 15 bis 20 M. | * | *  | 3  |    |
|    | 2  | *              | 39       | 39  | 20 bis 30 M. | Э | 35 | >  |    |

und 2 gingen über 30 Meilen von der Erde entfernt.

Auch wusste man in Amerika nicht dass zwar bei weitem
12

der grösste Theil der Sternschnuppen niederwärts gehen, dass aber auch mehrere in die Höhe steigen wie eine Rakete.

Im Jahr 1798 waren 4 vollständig berechnet, von denen 2 stiegen, und 2 gegen die Erde sielen.

Folgendes waren die Beobachtungen.

| No.   | des Anfang. | Enfernung von der Erde<br>es Anfang. des E nde.<br>Punctes. |         | Wahre<br>Geschwin-<br>digkeit       | Neigung der<br>Bahn geger<br>dieVertikale |  |  |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| heren | Meilen.     | Meilen.                                                     | Meilen. | Meilen.                             |                                           |  |  |
| 12    | 5,2         | 12,9                                                        | 7,8     | ,,                                  | fast == 0.                                |  |  |
| 17    | 4,9         | 10,8                                                        | 10,0    | . "                                 | <b>54°</b> .                              |  |  |
| 22    | 17,0        | 11,5                                                        | 8,5     | 4 bis 5 in 1                        | 17°                                       |  |  |
| 20    | 16,0        | 10,2                                                        | 9,5     | Sekunde.<br>etwa 6 in 1<br>Sekunde. | 549                                       |  |  |

Diese Sternschnuppen sind also 4, 5 bis 6 Meilen in 1 Sek. gegangen.

Im Jahr 1823 waren 37 Bahnen berechnet. Von diesen gingen 27 niederwärts und 10 aufwärts.

Folgendes waren die Ergebnisse der aufwärts gehenden Sternschnuppen, wobei der Winkel an der Vertikallinie die Einheit macht:

| No. | Winkel mit der<br>Vertikallinie. | Längen des sicht-<br>baren Theils ihrer<br>Bahnen.<br>Meilen. |      | Ende.<br>Meilen. |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 20  | 158 °                            | 2                                                             | 10.6 | 12,6             |
| 22  | 135 0                            | 13                                                            | 8,1  | 17,1             |
| 26  | 129 °                            | 5                                                             | 5,2  | 8,1              |
| 54  | 129 °                            | 4 .                                                           | 11,8 | 14,2             |
| 10  | 106 °                            | 6                                                             | 30,1 | 31,7             |
| 58  | 104 °                            | 5                                                             | 12,7 | 14,0             |
| 32  | 101 °                            | 7                                                             | 4,0  | 5,3              |
| 34  | 96 º                             | 12                                                            | 15,2 | 16,6             |
| 48  | 960                              | 16                                                            | 9,5  | 11,9             |
| 23  | <b>9</b> 0 °                     | 14                                                            | 14,3 | 14,3             |

Ebenfalls wurden im Jahr 1823 in Breslau folgende niederwärts fallende Sternschnuppen berechnet:

|     |                | Langen des sicht- | 1        | 1       |
|-----|----------------|-------------------|----------|---------|
|     | Winkel mit der |                   |          | Ende.   |
| No. |                | Bahn.             |          |         |
|     | Vertikallinie. |                   | Meilen.  | Meileu. |
|     |                | Meilen,           |          |         |
|     |                |                   |          |         |
| 2   | 82 *           | 17                | 14,7     | 12,5    |
| 21  | 82 0           | 12                | 19,8     | 18,0    |
| 11  | 72 •           | 11                | 7,5      | 4.0     |
| 80  | 68 °           |                   | 25,0     | 12,0    |
|     | 63 0           | 5                 | 14,9     | 12,0    |
| 1   | 57 0           | 28                | 19,0     | 3,7     |
| 80  | 58 °           | 13                | 28,0     | 20,6    |
| 46  | 560            | 4                 | 10,9     | 8,5     |
| 61  | 850            | 7                 | 16,1     | 12,4    |
| 40  | 53 0           | 1                 | 18,6     | 11,3    |
| 57  | 52+            | 1                 | 8,9      | 3,2     |
| 18  | 49 •           | 8                 | 9,5      | 7,7     |
| 43  | 47 0           | 6                 | 18,8     | 9,6     |
| 111 | 45 0           | 7                 | 14,0     | 8,9     |
| 5   | 410            | 5                 | 12,2     | 8,3     |
| 12  | 410            | 8                 | 18,6     | 7,4     |
| 6   | 86 •           | 5                 | 9.7      | 5,9     |
| 62  | 36 0           | 5                 | 15,2     | 11,5    |
| 45  | 340            | 8                 | 19,8     | 7,4     |
| 33  | 310            | 8                 | 18,3     | 11,2    |
| 44  | 30 0           | 4                 | 13,2     | 10,1    |
| 35  | 240            | 3                 | 14,3     | 9,9     |
| 17  | 22 0           | 4                 | 19,6     | 16,0    |
| 14  | 140            | 5                 | 9,6      | 4,5     |
| 49  | ungefähr 0 °   | 40                | etwa60,0 | 20,8    |
| 56  | ungefähr 0 °   | 21                | 45,7     | 24,6    |
| 3   | 23             | 1/2               | 1,4      | 1,4     |
|     | · ·            |                   |          |         |

Auch fehren uns die nordamerikanischen Beobachtungen nichts über die wahre Geschwindigkeit der Sternschnuppen.

Wir hatten im Jahr 1798 nur 2 deren Geschwindigkeit bekannt war:

vom Jahr 1798. No. 20 ging 6 Meilen in 1 Sek. No. 22 ging 4 bis 5 Meilen in 1 Sek. vom Jahr 1823. No. 6 ging 5 Meilen in 1 Sek.
No. 30 ging 6 Meilen in 1 Sek.

No. 50 ging 8 Meilen in 1 Sek.

Die langsamste die Herrschel gesehen hat, war die Feuerkugel welche den 18. August 1783 war. Diese durchlief 200 D. Meilen in 1 Minute; also in 1 Sek.  $3\frac{1}{3}$  D. Meilen.

Die geschwindeste war die Sternschnuppe No. 50 im Jahr 1823, diese ging 8 Meilen in 1 Sek.

Diese durchlaufene Bogen hängen von zwei Kräften ab die ihnen die Geschwindigkeit mittheilen.

Zuerst durch die Bewegung der Sternschnuppe. Denn durch die Bewegung der Erde aufihrer Bahn.

In der Nacht von  $\frac{12}{13}$  Nov. 1833 mussten die Sternschnuppen immer parallel gehen weil sie um die Sonne liefen, also Kosmisch waren.

Diese parallele Lage musste die ganze Sternschnuppenerscheinung in Amerika, von Abend 9 bis Morgens 7 Uhr, also während 10 Stunden umfassen, und also immer Gleich bleiben.

Es ist nur schade dass man keinen Anhaltspunct hat diese Geschwindigkeit zu bestimmen, welche eben so gut  $3\frac{1}{3}$  Meilen wie 8 Meilen in 1 Sek. sein konnte.

Wären 2 Beobachter nur 10 oder 20 D. Meilen von einander entfernt gewesen, und hätten diese die Gleichzeitigen aufgeschrieben, so wäre dieses im Klaren gewesen.

Denn die Sternschnuppen werden wie ich eben sagte, von zweien Kräften getrieben. Zuerst ist die Bewegung der Erde, welche in jeder Sek. 4½ Meilen auf ihrer Bahn fortrückt, und 2. die Bewegung der Sternschnuppe, die wenn sie grösser ist als 34,435 Fuss in 1 Sek. um die Sonne gehen müssen.

Per

pri

ANY

Nun hängt aber diese Geschwindigkeit um die Sonne

nämlich 34,435 Fuss in 1 Sek. sehr von der Richtung ab, welche diese beiden Kräften erfordern. Z. B. wenn die parallele Richtung Statt findet, so haben sie 10 Meilen Geschwindigkeit in 1 Sek. wenn aber die zweite Bewegung der ersten entgegengesetzt ist, so ist ihre Geschwindigkeit nur 3 M. in 1 Sek.

#### 79.

Die Sternschnuppen sind kleine Planeten von 1 bis 5 Fuss Durchmesser die um die Sonne gehen.

Ich komme endlich zu der grössten Endeckung die in Hinsicht der Sternschnuppen konnte gemacht werden.

Es ist diese: dass sie um die Sonne laufen.

Ich werde hier alles anführen was ich darüber gesammelt habe.

Dr. Olbers, der Entdecker zweier neuen Planeten schrieb mir unterm 21. März 1836 folgendes:

»Im Jahr 1799 in der Nacht vom \( \frac{1}{12} \) November sahen bekanntlich Humboldt, oder vielmehr Bonpland in Cumana eine ungeheure Menge Sternschnuppen vorüber ziehen, fast alle in einerlei Richtungen von Norden gegen Süden, in einer Höhe von 25 bis 40° über 4 Stunden lang. Dies Phänomen wurde auch in vielen Puncten in Nordamerika, selbst in Grönland, und einigermassen in Deutschland wahrgenommen.

»1831 den 23. Nov. von Morgens 4 Uhr an, sah Capitän Berard, der sich damals mit seiner von ihm commandierten Brig Coiret an der Spanischen Küste, ohnweit Carthagena aufhielt, eine ganz ungewöhnliche Menge Sternschnuppen, während 3 Stunden wenigstens alle Minuten zwei. (Arago Amnuaire de l'an 1836 pag. 291).«

1832, gleichfalls in der Nacht vom  $\frac{12}{3}$  November sah man

in England, Frankreich, Deutschland, Russland und Arabien u. s. w. eine ausserordentliche Menge grosser und kleiner Sternschnuppen. Diese Erscheinung ist ja auch von Ihrem Herrn Custodis wahrgenommen worden. Es scheint mir, dass diese Erscheinung in den mehr östlichen Gegenden am auffallensten war.

>1833 in der Nacht vom \$\frac{12}{43}\$ Nov. wurden in Nordamerika eine erstaunenswürdige Menge von Sternschnuppen gesehen. Sie waren so häufig wie Schneeflocken bei einem Schneegestöber, und setzten hin und wieder die gemeinen Leute in unbeschreibliche Angst.

»Zugleich wurde von vielen aufmerksamen Beobachtern, besonders von Professor Olmstedt in New-Hafen ein Umstand wahrgenommen, der beweist dass diese Sternschnuppen nicht atmosphärischen, sondern kosmischen Ursprungs seien, denn alle entstanden nahe bei γ Leonis wenigstens innerhalb der sogenannten Sichel, welche die Sterne des grossen Löwen bilden unerachtet dieses Gestirn während der langen Dauer der Beobachtung seine Höhe und sein Azimuth sehr verändert hatte.«

»Diese Sternschnuppen kommen also aus dem grossen Weltraume in unsere Atmosphäre, erzeugen sich gewiss nicht in derselben.

(Poggend. Annalen B. XXXIII p. 189).c

\*1834. Aber in dieser Nacht vom 13 Nov. wiederholte sich diesmal dieselbe Erscheinung in Nordamerika.

(Poggend. Annalen B. XXXIV. p. 129).«

»Wenn man nun alle diese, nun schon fünfmal fast ganz an den nämlichen Jahrestagen beobachteten Erscheinungen vergleicht, so wird man wohl mehr oder weniger nahe übereinstimmend dieselbe Schlussfolge daraus ziehen wie Arago, der übrigens die Beobachtungen von 1834 nicht zu kennen schien, und den ich hier mit seinen eigenen Worten hersetze.

\*Ainsi se confirme, de plus en plus, l'existence d'une sone composée de millions de petits corps, dont les orbites rencontrent le plan l'écliptique vers le point que la Terre va occuper tous les ans du 11. au 13. novembre C'est un neuveau monde planétaire qui commence à se révêler à nous.«

So weit Dr. Olbers.

Ich wusste anfangs nicht was ich zu diesem Briefe sagen sollte. Denn ich glaubte damals noch dass die Sternschnupppen Steine aus dem Monde seien, die um die Erde liefen.

Es ging mir gerade wie es im Jahr 1798 meinem Freunde Brandes ging, als ich die Jdee äusserte, dass das Verschwinden der Sternschnuppen immer nur ein Moment sei, und daher sehr leicht die Uhren, z. B. von Düsseldorf und Göttingen könnten mit einander verglichen werden, wo denn der Längeuunterschied zwischen Göttingen und Düsseldorf die Länge der Zwischenzeit bestimmen würde.

\*Ich wusste sagte Brandes im Jahr 1798 gar nicht was du eigentlich damit sagen wolltest.«

Wenn die Erde um die Sonne läuft, so muss sie vom 1/3 November auf einem bestimmten Theil ihrer Bahn sein, und wenn denn eine grosse Menge Sternschnuppen ist, so muss sie an diesem Tage auch einer grossen Menge begegnen.

Könnte man denn die Erde stille halten, so würden Jahr aus Jahr ein, immer eine Menge Sternschnuppen sein.

Aber die Erde geht immer vorwärts, und nach 24 Stunden ist sie wieder in einer Gegend wo sie 374,400 Meilen fortgerückt ist.

Diese Sternschnuppen vom Jahr 1833 wurden in Amerika von Professor Olmstedt und seinen Freundea gesehen. Sie hätte, die in Hinsicht der Sternschnuppen für die grösste angesehen werden könnte, nemlich: dass sie als kleine Planeten um die Sonne gehen.

Hierauf antwortete Dr. Olbers unterm 18. November 1837 folgendes.

Sie fragen, wer zuerst die Umkreisung der kleinen, die Sternschnuppen bildenden Massen um die Sonne ausgesprochen hätte? Dies lässt sich wohl schwerlich sagen. Denn, sobald man diese Massen für kosmisch erklärte, verstand es sich ja von selbt, dass sie den Gesetzen der allgemeinen Schwere gehorchen, und entweder mit der Erde, wenn sie diese als kleine Trabanten umkreisten, oder für sich allein irgend einen Kegelschnitt um die Sonne beschreiben mussten. Es hat also von Chladny an, keiner für nöthig gehalten, diess noch besonders zu sagen.«

Es scheint daher, dass man so grosse Entdeckungen mehreren zu verdanken habe.

Zuerst also dem Feldmesser Palmer in Amerika, der in der Nacht vom  $\frac{1}{13}$  November 1833 beobachtete, und durch Ellikotts Beschreibung des Phänomens, welches Herr von Humboldt in der Nacht vom  $\frac{1}{13}$  November 1799 in Cumana sah, und wobei ihm die Gleichheit des Jahrestages in Erstaunen setzte.

Oder Olmstedt der in derselben Nachtalle Sternschnuppen parallel fand vom Gamma im Löwen, wo also auch die Sternschnuppen um die Sonne liefen.

Oder Herr von Humboldt, der in der Nacht vom \frac{12}{13}

November 1799 in Cumana die vielen Sternschnuppen sah, und dem das Journal von Silliman's von Professor Schumacher zugeschickt wurde.

Oder Herr Dr. Poggendorf und Enke, die sich sehr

ernstlich mit der Lehre von den Sternschnuppen beschäfftigten.

Oder endlich Arago und Olbers.

#### 80.

Arago über die Sternschnuppen in Amerika im Jahr 1833. Im Annuaire für 1836.

In dem Annuaire, welches vom Bürreaux der Meereslänge, dem Könige von Frankreich überreicht wird, stand im Jahrgang 1836 eine Abhandlung über die Sternschnuppen von Arago, und zwar S. 291.

Das Annuaire ist im Jahr 1835 gedruckt.

Dieses muss angeführt werden wenn die Rede davon ist, welcher Gelehrte zuerst die Jdee hatte die Sternschnuppen kosmisch zu erklären, indem sie um die Sonne lausen.

Arago kennt bloss die Beobachtungen vom Jahr 1823, von Brandes in Breslau angestellt. Wahrscheinlich hat er diese durch Herrn Quetelet, Director des Brüsseler Observatoriums kennen gelernt. Denn Arago versteht kein Deutsch, wie ich mich davon im Jahr 1815 in Paris überzeugte, wo ich Herra Arago und den Kanzler la Place im Nationalinstitut sprach.

\*Seitdem man es unternommen hat, sagte Herr Arago, einige Sternschnuppen zu beobachten, hat man es einsehen gelernt, wie sehr diese, seit langer Zeit, als nicht beachtenswerth übersehene Phänomene, diese vorgebliche Lusterscheinungen, diese sogenannte Lauffeuer von entzündetem Wasserstoffgas Aufmerksamkeit verdienen.

»Ihre Parallaxe hat sie schon in viel höhere Regionen versetzt, als es sich nach der gangbaren Theorie mit .jenen

ein Körper der von der Erde in die Höhe geworsen wir und 1 D. Meilen Geschwindigkeit in 1 Sek. hat, läuft auch um die Sonne.

Denn alles bewegt sich nach Gesetzen.

La Place und von Ende glaubten auch dass die Sternschnuppen Steine aus dem Monde wären die um unsere Erde liefen.

Besonders war dieses bei dem geistreichen von Ende der Fall, der sein Buch 1804 herausgab. Allein seine Vorrede ist den 18. Januar 1803 unterschrieben, und im Februar 1803 kam erst die Olbersche Ahhandlung: »Ue ber die vom Himmel gefallnen Steines in der monatlichen Correspondenz des Herrn von Zach. Diese Abhandlung von Olbers hat also wahrscheinlich Herr von Ende damals nicht gekannt, und die Zahl 34,435 Fuss in 1 Sek. kommt ger nicht in dem Buche des Herrn von Ende vor, ungeachtet er ein persönlicher Freund von Dr. Olbers war, und ihn im Jahr 1800 mit Herrn von Zach in Bremen besuchte.

Dr Olbers fährt nun im Schuhmacherschen Jahrbuche 1837. S. 60 fort:

So ist also der kosmische Ursprung, nicht bloss der eigentlichen Feuerkugeln, sondern auch der Sternschnupper dieser Art, völlig erwiesen, und man muss mit Arago nach diesen bewundernswürdigen Erfahrungen annehmen, das ausser den Planeten und Cometen noch Milliarden kleiner Körper um die Sonne laufen, die uns nur sichtbar werden, wenn sie in unseren Dunstkreis dringen und sich darügentzünden.«

Der bei weitem grössere Theil dieser kleinen Körperverlässt die Atmosphäre der Erde, nachdem er sie durchstegen hat wieder unzerstört, um seine Bahn um die Sonne fortzusetzen. Sie vollenden ihren Umlauf um die Sonne shrscheinlich erst nach mehreren Jahren, und so waren es 1834 nicht dieselben wiederkehrenden Körperchen, die schon 1832 und 1833 gesehen wurden. Diese kleinen Massen sind benn sehr ungleich im Weltraum vertheilt, und ein Schwarm on Milliarden derselben erreicht die Erdbahn in der Gegend be die Erde vom 11. bis zum 14. November jährlich durchuft. Also vom 19° bis 22° des Stiers. Ob sie sich noch in indern ähnlichen diehten Strömen zusammendrängen, muss eitere Erfahrung lehren. Arago führt noch den 22. April in, an welchem 1803 in Virginien und Massaschusets von 1 bis Uhr Morgens Sternschnuppen in grosser Menge herabtelen. Ich möchte noch die Gegend der Erdbahn als der ufmerksamkeit werth bezeichnen, die die Erde am 10. und 1. August einnimmt, weil Brandes an diesen Tagen im Jahr 823 eine so ausserordentliche Menge Sternschnuppen sah, e

Das Ganze fasst Olbers in folgenden Sätzen zusammen be Seite 62 seiner Abhandlung stehen:

»So viel wissen wir also von den Sternschnuppen.

- 1. Sie bewegen sich in grossen Höhen, in Abständen von mehreren, selbst von 30 bis 40 Meilen von der Ober-
- 2. Die Geschwindigkeit ihrer Bewegung ist der der Planeten gleich, und die relative Geschwindigkeit gegen unzere Erde kann 8 bis 9 Meilen in der Sek. betragen.
- 3. Sie kommen von aussen in unsere Atmosphäre, ent-
- 4. Sie werden nicht vom Monde auf die Erde ge-

#### 82.

### Nachtrag von Dr. Olbers.

Im Jahrbuch von 1837 findet sich ein Nachtrag von Dr. Olbers über die Sternschnuppen, der die Nacht vom 12. zum 13. November 1836 enthält. Nachdem Olbers nun die Beobachtungen die im vorigen angeführt sind erzählt hat, fährt er in diesem Nachtrag fort:

Also sind auch im Jahr 1836, besonders in den Nächten die auf den 12. und 13. November folgen, ausgezeichnet viele Sternschnuppen gesehen worden; wenn sich gleich das Phänomen von 1799 und 183 nicht wieder erneuert hat.

»Es scheint demnach, dass überhaupt eine sehr grosse Menge der planetarischen Molecülen, die die Sternschnuppen bilden, in Bahnen um die Sonne gehen, die die Ebene der Erdbahn zwischen dem 18 und 21 Grad des Stiers schneiden. Diese einander sehr nahen, unter sich fast parallele Bahnen bilden gleichsam eine gemeinschaftliche Strasse für viele Myriarden dieser winzig, kleinen Asteroiden, die in nicht sehr verschiedenen Umlaufszeiten, vielleicht von 5 oder 6 Jahren ihre Umkreisung der Sonne vollenden. Auch auf dieser gemeinschaftlichen Strasse, scheinen sie sehr ungleich vertheilt, bald in einem dichten Schwarm zusammen gedrängt, bald weiter von einander gesondert. Im Jahr 1799 und 1833 vielleicht auch 1832 ging die Erde durch einen solchen dichten Schwarm. In andern Jahren, so wie auch 1831, 1834 und 1836 begegnete sie nur einzelnen, wenn gleich vielen Sternschnuppen-Asteroiden.

Vielleicht gehen mehrere solcher dichteren Schwärme auf dieser Strasse einher. Vielleicht aber müssen die Erdbewohner aber jetzt bis zum Jahr 1867 warten, ehe sie dieses merkwürdige Phänomen in seiner ganzen Pracht, die es 1799 und 1833 hatte, sich wieder erneuern sehen. Allein auch in der Zwischenzeit bleibt es höchst wichtig, dass die Naturforscher aller Länder, in den benannten Novembertagen jedes Jahres, auf die jedesmalige Erscheinung dieser periodischen Sternschauppen, wie man sie mit Recht, zur Unterscheidung von den das ganze Jahr hindurch sporadisch vorkommenden, genannt hat, die sorgfältigste Aufmerksamkeit widmen. Ich sage mit Bedacht: »aller Länder, denn einzelnen Gegenden können VVolken und Tageshelle dies schöne Schauspiel leicht ganz oder doch größtentheils entziehen.«

Denn wiederlegt Dr. Olbers noch Biots Ansicht, wornach die Sternschnuppen aus dem Zodiakallicht kommen.

Schon La Place glaubte: dass das Zodiakallicht aus kleinen Planeten bestände, die nach planetarischen Gesetzen um die Sonne gingen. Aber diese Planeten könnten sich nicht bis zum Merkur erstrecken, und wir sehen dieselbe nicht allein in der Venusbahn sondern auch in der Erdbahn.

Biot hat seine Ansicht bloss auf die Nacht vom 12. zum 13. November gerichtet; aber er wusste nicht dass die Nächte vom 10. zum 11. August vom 14. zum 15 October, und endlich von 6. zum 7. Dezember eben so viele Planeten erscheinen wie in der Nacht vom 12. zum 13. November, und dass sie mit einer Geschwindigkeit kommen die 4, 5, 6, 7 bis 8 Meilen in 1 Sek. beträgt.

#### 83.

# Sternschnuppenbeobachtungen von den Jahren 1836 und 1837.

1. Im Jahr 1836 schickte ich an mehrere deutsche Zeitungen die Aufforderung, die Nacht vom 12. zum 13. Nov-

die Sternschauppen zu beobschten. Mehr als die Hilfte nahmen es auf.

Ich liess nun in Düsseldorf ebenfalls in dieser Nacht beobachten, und zwar von 5 Uhr Abends bis 5‡ Uhr Morgens.

Diese Beobachtungen wurden durch die Herra Custodis und Müller angestellt, und zwar noch nicht völlig am halben Himmel, da in meinem Garten beobachtet wurde, wo die Aussicht durch Häuser beschränkt ist. Sie beobachteten 89 Sternschnuppen.

Dr. Schnahel in Gummersbach beobachtete mit seinen Schülern in der Nacht vom 12. zum 13. November von 12 bis 5 Uhr Morgens, also in 5 Stunden 309 Steruschnuppen.

Dieses hing mit von der Methode ab die er bei diesen Beobachtungen gebrauchte. Er hatte ein Gesellschaftszimmer dass nach allen 4 Weltgegenden Fenster hat. Er stellte nun an jedes Fenster einen seiner Schüler zum beobachten, er selbst blieb in der Mitte des Zimmers und schrieb die Beobachtungen auf.

Folgendes sind seine Beobschtungen.

| Zeit.                            | Süd.                      | Ost.                            | Nord.                    | West.                           | Summa.                    |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 12-1<br>1-2<br>2-3<br>3-4<br>4-5 | 9<br>17<br>16<br>30<br>38 | 20<br>8<br>17<br>14<br>15<br>74 | 8<br>16<br>20<br>17<br>6 | 12<br>12<br>12<br>7<br>15<br>58 | 49<br>53<br>65<br>68<br>7 |

Die Totalsumme der in 5 Stunden beobachteten Sternschnuppen war also 309. Mit denen vielleicht übersehenen und denjenigen die nicht gesehen wurden schlage ich die Anzahl auf 400 an.

In Breslau wurde es in der Nacht vom 12. zum 13. Novem-

sah in 3 Stunden 146 Sternschnuppen und in der Nacht vom 14. zum 15. November sah er in 12 Stunden 142 Sternschnuppen.

In Paris sah man in der Nacht vom 12. zum 13. November 170 Sternschnuppen und in Frankfurt 155.

2. Wir kommen nun zu den Beobachtungen vom 10. zum 11. August 1837, wo Brandes im Jahr 1823 in 2 Stunden 140 Sternschauppen in Breslau sah.

Um ganz sicher zu sein, liess ich in der Nacht vom 7. zum 8. August beobachten, und in 6 Stunden kamen nur 11 Sternschnuppen. Dies war also ein Zeichen dass die Erde damals auf einen Theil ihrer Bahn angelangt war, wo die Sternschnuppen sehr selten waren.

Vom 9. zum 10. August, also zwei Tage nachher wurde wieder beobachtet und zwar 6 Stunden und es wurden 98 Sternschnuppen von einem Beobachter gesehen.

Dies war ein Zeichen, dass die Erde weil sie in diesen zwei Tagen 748,820 Meilen auf ihrer Bahn fortgerückt war, un sich auf einem Theil ihrer Bahn befand, wo es viele iternschnuppen gab.

In der Nacht vom 10. zum 11. August war es hier trübe, und nur 2 Stunde konnte beobachtet werden. In diesen zwei Stunden wurden 24 Sternschnuppen wahrgenommen.

In Bremen war der Enkel des Dr. Olbers, Dr. Wilh. Fokke so glücklich, dass er in dieser Nacht in 70 Minuten 60 Sternschnuppen sah, und Herr von Boguslawsky in Breslau, zählte in derselben Nacht 534 Sternschnuppen. Er hatte aber über 18 bis 20 Beobachter zu verfügen.

Die Nacht vom 10. zum 11. August war also sehr reich an Sternschnuppen, gerade so wie Brandes sie im Jahr 1823 beobachtete.

- 3. In der Nacht vom 14. zum 15. October 1798 sah Brandes in Göttingen 123 Sternschnuppen. Im Jahr 1837 war es hier in dieser Nacht trübe.
- 4. In der Nacht vom 13. zum 14. November war & hier ebenfalls trübe. Aber in Turin wurden in dieser Nacht von 3 bis 5 Uhr Morgens, 78 Sternschnuppen gesehen, welche grösstentheils ihre Bichtung von Norden nach Süden hatten.
- 5. In der Nacht vom 6. zum 7. Dezember 1798 sah Brandes in Buxdehude eine so grosse Menge Sternschnuppen, so dass er im Anfange jede Stunde 100 zählte. In dieser Nacht im Jahr 1837 war es hier trübe und man konnte nicht beobachten.
- 6. Am Abend des 5. Dezembers 1837 war es hier anfangs helle, und von 8\frac{3}{4} Uhr bis 10 Uhr also in 1\frac{1}{4} Stunden wurden 17 Sternschnuppen gesehen. Also ein Zeichen dass die Erde auf ihrer Bahn jetzt so weit fortgerückt war, dass sie einer Menge Sternschnuppen begegnete. Was diese Beobachtung auszeichnete war, dass von 17 Sternschnuppen die hier gesehen wurden 6 senkrecht, oder beinahe senkrecht niederwärts gingen.

Der Sieg war also Entschieden, und anstatt dass in gewöhnlichen Nächten 2 bis 3 Sternschnuppen auf die Stunde kommen, kamen ihrer hier 20 bis 30 auf die Stunde.

#### 84.

## Die Art und Weise wie man die Sternschnuppen zählt.

Wenn man im freien Felde beobachten will, so müssen wenigstens 4 Beobachter sein so die Sternschnuppen zählen. Einer beobachtet nach Osten, der andere nach Süden, der dritte nach Westen und der vierte nach Norden.

Auf diese Weise wird man alle Sternschnuppen zählen denn in jedem Quadranten ist einer der zählt, und diesers läuft gegen das Zenith spitz bei. Eben so die übrigen Quadranten.

Ich gebrauche beim beobachten der Sternschnuppen zwei Ruhebetten, auf dem einen liege ich und auf dem andern mein Gehülfe. Auf jedem Ruhebette befindet sich ein Polster und ein Kopfkissen.

Diese Ruhebetten sind für die Beobachtungen in meinem Garten bestimmt.

Die Sternkarte und die Uhr befinden sich im Treibhause. Die Tertienuhr gebrauche ich bei den Beobachtungen im Freien.

Wollte man nun auf dem Felde beobachten, so müsste man 4 Ruhebetten haben worauf die Beobachter so lägen dass sie alle viere ihren Quadranten beobachteten, denn die Ruhebetten kommen mit ihrem Kopfende beieinander.

Wenn die Sternschnuppen selten erscheinen denn sind vier Beobachter hinlänglich. Folgen sie aber schnell aufeinander so müssen 8 Beobachter sein, so dass, wenn einer seine Beobachtung einzeichnet, ein anderer seinen Quadranten beobachtet, wo denn keine Sternschnuppe vorbeiginge ohne dass man sie sehe.

So hat Dr. Schnabel in Gummersbach im Jahr 1836 den 12. zum 13. November beobachtet. Daher kam es, dass sie in 5 Stunden 309 Sternschnuppen sahen, welches allerdings denjenigen viel scheinen mag die keinen Begriff vom Sternschnuppenbeobachten haben.

So hat Herr Boguslawsky in Breslau im Jahr 1837 vom 10. zum 11. August 534 Sternschnuppen gesehen. Er brauchte aber auch 18 oder 20 seiner Schüler bei dieser Beobachtung.

Mit einem einzelnen Beobachtergeht dieses eben so gut. Wenn aber seine Beobachtung zu Ende ist, so muss die Zahl der beobachteten Sternschnuppen mit 4 vervielfacht werden um die wahrscheinliche Zahl zu finden, die in einer solchen Nacht hätten können gesehen werden.

#### 85.

Ueber die Anzahl der Sternschnuppen die das ganze Jahr hindurch sichtbar werden.

Das zählen der Sternschnuppen ist eine ungemein schwierige Sache, und es werden noch Jahre hingehen ehe man die Zahl genau bestimmt hat: wie viele es das ganze Jahr hindurch in jeder Stunde gibt.

1. Zum Theil ist es desswegen schwierig weil man den grössten Theil des Jahrs belegten Himmel hat. Z. B. vom 1. bis zum 30. Januar 1837 ist der Himmel immer belegt gewesen, und erst an diesem Tage wurde es helle.

Freilich is es eine halbe Stunde von der Obersläche der Erde, wo die Wolkenschicht aufhört ihmmer helle.

- 2. Aber auch wenn es immer helle wäre, so kann man bei Tage des Sonnenlichts wegen keine Sternschnuppen pen sehen, und die Sternschnuppen gehen bei Tage und bei Nacht an einem fort. Also müsste man zwei Sternwarten haben, die eine in Europa und die andere 180° davon oder in Asien, so dass, wenn die eine Sternwarte Mitternacht hat es bei der andern Mittag wäre.
- 3. Wenn wir hier Sommer haben so haben sie am Cap der guten Hoffnung Winter, und hier müssen auch im Winter die Sternschnuppen gezählt werden, nämlich am Cap der guten Hoffnung.

4. Des Mondlicht schadet ungemein am zählen der Sternschnuppen, und man kann nicht leicht sagen, wenn beim Mondlicht dieselben so selten sind, ob dies vom Mondlichte herrührt, oder ob es wirklich so wenige gibt.

In der Nacht vom 12. zum 13. November 1837 war Vollmond, und doch sah man in Amerika in jeder Stunde 44 Sternschnuppen, und die Dauer war 6 Stunden also 266 Sternschnuppen.

Der Mond war voll, und man konnte nur Sterne dritter Grösse sehen, und Sterne die kleiner waren sah man gar nicht.]

Im vorigen Jahre liess ich 31 mal die Sternschnuppen beobachten, und zwar immer von 10 zu 10 Tage, oft mehr oft weniger je nachdem es helle war.

Folgendes sind die 31 Beobachtungen vom Jahr 1837.

- 7. vom 11. zum 12. Mai in  $5\frac{3}{4}$  Stund. 18 Sternschnupp.
- 8. vom 5. zum 6. Juni » 5 » 13 »
- 9. vom 7. zum 8. Juni » 5 » 12 »
- 10. vom 15. zum 16. » » 5 » 7
- 11. vom 17. zum 18. » » 31. » 4
- 12. vom 28, zum 29. » » 5. » 9

| 18. vom                 | it sum          | 12.  | July     | in 5     | Stund        | len | 198       | Storm      | <b>seknu</b> pp |
|-------------------------|-----------------|------|----------|----------|--------------|-----|-----------|------------|-----------------|
| 14. vom                 | <b>27.</b> zum  | 28.  | <b>*</b> | *        | 6            | •   |           | 29         | •               |
| 15. vom                 | 2. sum          | 3.   | Aug.     | •        | 54           | •   |           | 94         | •               |
| 16. vom                 | 6. sum          | 7.   | *        | <b>3</b> | 6            | •   |           | 47         | •               |
| 17. yom                 | <b>7.</b> zum   | 8.   | •        | •        | 6            | *   | -         | 11         | •               |
| 18. vom                 | 9, zum          | 10.  | •        | •        | 6            | •   |           | 98         | •               |
| 19. vom                 | 10. zum         | 11.  | Aug      | in 2     | Stund        | len | 24 8      | Stern      |                 |
| <b>20.</b> vom          |                 |      | »        |          | 6            | , 1 | •         | 44         | <b>&gt;</b>     |
| <b>21.</b> vom          | <b>2</b> 0. zum | 21.  | *        | *        | 7            | 3   | •         | 17         | >               |
| <b>22.</b> vom          | 6. som          | 7.   | Sept.    | *        | 7            | 1   | •         | <b>3</b> S | •               |
| <b>23.</b> am 21        | l. Septer       | nbe  | r        | •        | 3            | ¥   | •         | 13         | *               |
| <b>24.</b> am 3.        | Octobe          | r    |          | *        | 3            | 1   | •         | 18         | •               |
| <b>25.</b> am 13        | 3. Octob        | er   | in       | 4        | Stun         | den | 18 8      | Stern      | schnupp         |
| 26. am 1                | 9. »            |      |          | 3        | <b>*</b>     |     | <b>20</b> |            | •               |
| 27. am 26               | 5. »            |      | *        | 4        | •            |     | 16        |            | *               |
| 28. am                  | 7. Noven        | nber | *        | 3        | *            |     | 10        |            | •               |
| <b>29</b> . am <b>3</b> | 0. zum 31       | . No | v. »     | 10       | 1/2 <b>y</b> |     | 37        |            | •               |
|                         |                 | •    |          | 9        | <b>&gt;</b>  |     | 11        |            | •               |
| <b>30.</b> am 3         | 3. Dezen        | nber | <b>"</b> | 3        | •            |     | 11        |            |                 |

#### In 140 Stunden 583 Sternschnuppen.

Man sieht hieraus also, dass die Sternschnuppen zu Zeiten sehr häufig sind und zu Zeiten sehr selten.

Wenn sie häufig kommen, so haben sie fast alle eine paralele Richtung. So beobachtete Brandes im Jahr 1799 in der Nacht vom 9. zum 10. August in 2 Stunden 29 Sternschnuppen, und von diesen gingen 25 in einerlei Richtung.

Man kann also in dieser Hinsicht zweierlei Sternschnuppen annehmen.

- 1. Die jenigen so Einzeln, oder sporadisch kommen. Dieser sind nur immer sehr wenige, und sie gehen das ganze Jahr hindurch. Auf die Stunde sind nur 2 oder 3.
- 2. Diejenigen so paralel gehen, diese werden in einer Nacht von 6 Stunden über 100 gesehen, und zwar immer von Einem Beobachter.

Wenn man dieses auf die vorstehende Tabelle anführt, so erhält man folgendes:

Vom 6. zum 7. August in 6 Stunden 47 Sternschnuppen.

Vom 9. zum 10. » in 6 » 98

Vom 10. zum 11. » in 2 » 24 »

Vom 17. zum 18. » in 6 » 44 »

Yom 6. zum 7. Sept. in 7 > 38

#### In 27 Stunden 251 Sternschnuppen.

Also jede Stunde 9.

VVenn man für 27 Stunden 251 Sternschnuppen abzieht so bleiben für die übrigen 118 Stunden noch 332 übrig. Diese mit 113 getheilt gibt für die Stunde 3 Sternschnuppen.

- 1. Wenn es wenige Sternschnuppen gibt, so hat man für einen Beobachter auf die Stunde 3 Sternschnuppen.
- 2. Sind sie häusig so hat man bei einem Beobachter 9 auf die Stunde.
- 3. Sind sie aber sehr häufig wie z. B. vom 9. zum 10. August, so hat man für einen Beobachter 16 bis 20 Sternschnuppen auf die Stunde.

Dass sie aber, z. B. wenn ein Sternschnuppenregen ist, zu 50 bis 100 in einer Stunde kommen, davon hatten wir im Jahr 1837 keine Erfahrung.

## Herr Quetelet, Director des Observatoriums in Brüssel, stellte im Jahr 1824 Sternschnuppenbeobachtungen an.

Dr. Olbers schrieb mir unterm 30. März 1837 folgendes:

Erst ganz kürzlich habe ich erfahren, dass der Director der Brüsseler Sternwarte, Herr Quetelet, 1824 eine Vereinigung von 15 Personen zur Beobachtung der Sternschnuppen gestiftet, und in Thätigkeit gesetzt hat. Die damals angestellten Beobachtungen sind aber noch nicht vollständig berechnet, bestätigen indess völlig die Resultate, die Sie und Brandes gefunden haben. Die Beobachter waren in Belgien vertheilt.«

Ich schrieb nun gleich an Herrn Quetelet, und dieser antwortete mir: »dass er zwar 1824 die Beobachtungen angestellt habe, dass sie aber noch nicht berechnet wären:«

In der »Correspondance Mathematique et Phisique. (August 1837) des Herrn Quetelet, stehen die Beobachtungen von ihm aufgezeichnet.

Später erhielt ich den Monat August 1837 und sie stehen daselbst Seite 195.

In Brüssel wurde Hr. Quetelet von den Herrn Groetars, Deman, De Bavay, Ramsay und Herrn Dr. Vanderlinden, der jetzt schon todt ist, unterstützt.

In Lüttich beobachteten der Professor an der Universität Herr Van Rees und mit ihm die Herrn Plateau, Le Clercq, Jaymart und Croeq.

In Gent beobachteten die Herrn Morren und Manderlier.

Folgendes sind die Abende welche in Brüssel, Lüttich und Gent zusammen beobachtet wurden.

| In Brüssel:                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| den 5. Juny 1824 in 1 Stunde 10 Minuten 9 Sternschnuppen.     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 30. — in 2 — 7 — 24 —                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 3. July — in 1 — 17 — 15 —                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 28. — — in 1 — 46 — 51 —                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 31. — — in 1 — 4 — 10 —                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In 7 Stunden 24 Minut. 109 Sternschnuppen.                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Also sah Herr Quetelet mit seinen 5 Gehülfen jede             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stunde 15 Sternschnuppen. Dieses ist für den einzelnen 21     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in der Stunde.                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Lüttich:                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 5. Juny 1824 in 25 Minuten 2 Sternschnuppen.              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 30. — — in 55 — 5 —                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 3. July — in 37 — 3 —                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 29. — in 1 Stunde 17 Minut. 20 —                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 31. — — in 1 — 7 — 14 —                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In 4 Stunden 21 Minut. 44 Sternschnuppen.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Beobachter in Lüttich haben jede Stunde 10 Stern-         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schnuppen gesehen. Dieses ist auf den Einzelnen 2 in der      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stunde.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Gent.                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 30. Juny 1824 in 41 Minuten 7 Sternschnuppen.             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| den 28. July — in 1 Stunde 3 — 18 —                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In 1 Stunde 44 Minuten 25 Sternschnuppen.                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die 2 Beobachter in Gent beobachteten jede Stunde 14          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sternschnuppen. Dieses ist auf den Einzelnen 7 in der Stunde. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Man hat daher folgendes:                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Brüssel 109 Sternschnuppen.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Lüttich 44 —                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Gent 25 —                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <del></del>                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Im Ganzen 178 Sternschnuppen.

Diese Sternschnuppen hat Herr Quetelet so gesetzt, dass sie wenigstens an zwei Orten Gleichzeitig beebachtet wurden. Aber er hat die jenigen so an Einem Orte waren, ausgelassen, da sie doch nicht berechnet werden konnten.

Von diesen einzelnen Beobachtungen hat er folgende angeführt:

In Brüssel 155 Sternschnuppen in 10 Stunden 26 Minuten.

In Lüttich 42 — in 5 — 0 —

In Gent 51 — in 5 — 30 —

Also 248 Sternschnuppen in 20 Stunden 36 Minuten.

Im Jahr 1798 hatten wir von 18 Sternschuuppen Eine als Gleichzeitig berechnet. Denn wir hatten von 402 Sternschnuppen 22 Gleichzeitige. Nach diesem würden also von 248 Sternschnuppen in Braband beobachtet, 13 Gleichzeitige sein.

Im Jahr 1823 hatte Brandes unter 27 Sternschnuppen Eine Gleichzeitige. Denn von 1710 Sternschnuppen waren 63 Gleichzeitige.

Also wären in Braband nach diesem 9 Gleichzeitige gewesen. Wir haben daher in Hinsicht der Gleichzeitigen folgendes:

- 1. Im Jahr 1798 in Göttingen 22 Gleichz.
- 2. Im Jahr 1801 u. 1802 in Hamburg 4 -
- 3. Im Jahr 1823 in Breslau 63 —
- 4. Im Jahr 1824 in Brüssel 9 —

Die grösste Standlinie war im Jahr 1802 Hamburg und Elberfeld. Sie war 45 Meilen gross; und im Jahr 1823 war Breslau und Dresden die grösste Standlinie. Sie war 34 D. Meilen gross.

Was nun die Geschwindigkeit der Sternschnuppen betrifft, so hat mir Herr Quetelet folgendes darüber geschrieben; »(20 Stunden gehen auf 1° des Aequators.)

- 1. 5,01Stunden in 1 Sek.
- 2. 7.6 Stunden in 1 Sck.
- 3. 4,5 Stunden in 1 Sek.
- 4. 3,0 Stunden in 1 Sek,
- 5. 5,0 Stunden in 1 Sek.
- 6. 3,4 Stunden in 1 Sek.

Es ist schade dass Herr Quetelet nicht angegeben hat welche Sternschnuppen es eigentlich sind, welche die angegebene Geschwindigkeit hatten. Denn wahrscheinlich kommt hier auch die Bewegung der Erde mit ins Spiel, die einmal 10 Meilen in 1 Sek. ist und einmal 3 Meilen in 1 Sek. wenn auch die Sternschnuppe im Raume dieselbe Geschwindigkeit hat, nämlich 6 Meilen in 1 Sek.

#### 87.

#### Brief des Herrn Alexander von Humboldt. Berlin den 19. Mai 1837.

Ich bekam im Mai 1837 folgenden Brief von Herrn Alex.
von Humboldt, den ich theilweise hier mittheile.

\*Ihre Beobachtungen über die Sternschauppen, wo Sie die Wissenschaft so rühmlich gefördert haben, sind mir sehr interessant gewesen.

»Es ist eben die ungeheure Schnelligkeit der Bewegung, welche mich immer bestimmt hat, die Aerolithen als kreisende, in schichtweise kreisende Massen zu betrachten.

Die kleinen Planeten liegen ja auch fast in einer Bahn.

»Das Grössenverhältniss der Ceres zum Saturn, kommt vielleicht dem des grüssten noch unaufgelüsten, (nachher in Fragmenten, wieder Mondes, besonders) Aerolithen gleich. »Die um die Sonne kreisenden Aerolithen mögen in bestimmten Zonen vertheilt sein, in denen sie wie Billardkugeln hintereinander laufen, ab er ipacirt, so dass der Endeknoten der Bahnen nicht alle Jahr (z. B. 13. November) nothwendig Sternschnuppenfälle veranlasst.

Mehrere solcher Bahnen mögen an andern Tagen, (Quetelet sagt im August) unsere Erdbahn schneiden.

>Wo die Materie der Aerolithen einst ursprünglich war, ist ja wohl dieselbe Frage, als, wo war vorher die Materie, die jetzt den Mars, den Uran oder die Cometen bildet?

Der Mond und andere Satelliten können allerdings Meteore wurfweise hergeben, aber die Frage ist ja viel allgemeiner, und wie alles was mit dem Ursprung der Dinge zusammenhängt, nicht zu lösende.

»Die Aerolithen können sich so gut als die andern Planeten, aus kreisenden Dunstringen, (wie der das Zodiakaliicht verursachende Dunstring) als Kern, nach mehrfachen Abtractionspuncten, abgesondert, geballt haben.

Narum muss diese Materie im Weltraume, die sich mannigfaltig zu Cometen, Planeten und Aerolithen ballt vorher gerade im Monde gewesen sein?

Die Abtheilung in Klassen, die Herr Quetelet unter den Sternschnuppen haben will, scheint mir sehr gewagt und unbestimmt, und den Beobachtungen entgegen zu sein.

Das scheinbare stille stehen, kann ja eine Folge der Richtung sein.

»Das zählen der Sternschnuppen ist sehr wichtig, und so unter den Tropen ein neues Feld.

»Auch mir hatte es geschienen, als wäre unter den Tropen das Phänomen häufiger, wofür bei einem kosmischen Ursprung kein klimatischer Grund sein dürfte. »Wahrscheinlich war es Täuschung, die vor einem wirklichen zählen schwinden wird.

»Aber das zählen erfordert einige Vorsicht.«

#### 88.

#### Brief des Herrn Alexander vom Humbold. Potsdam den 22. October 1837.

withre Beobachtungen vom August und September sind mir am so erfreulicher, als sie uns recht bestimmt lehren, was viel oder wenig Sternschnuppen heissen sollen,

»Wegen der periodisch wiederkehrenden Sternschnuppenfälle  $\frac{10}{4}$  Aug. 1823,  $\frac{9}{10}$  Aug. 1837, 11. — 13. Nov. 14. October 1798 und 6. Dezember 1798 ist eine solche Bestimmung sehr wichtig, um zu Entscheiden, ob das Phanomen mehrere Tage ausfüllt, oder ob die Knoten fortrücken.

»Was die historische Frage betrifft die Sie aufwerfen, so liegt ja wohl die Jdee, dass Sternschnuppen und Aerolithen Eins sind, um die Sonne (als kleine Taschenasteroiden, planetes de poche), kreisen, ganz in Chladnys Werk. Das periodische Phänomen vom 13. November müsste also bei vielen zugleich die specielle Anwendung auf Commetenähntichen, die Erdbahn schneidenden, und derselben genäherten Bahnen veranlassen.

Die wichtigsten und neuesten Facta sind das Periodische, und Olmstedts Beobachtungen dass die Sternschnuppen von dem Sterne kamen, gegen den die Erde sich bewegte, viele Stunden lang ohne Parallaxe, also beweisen mathematisch, dass das Phänomen ausserhalb unserer Atmosphäre liegt. bekannt sein. Aber ich habe sie citirt Artikel 8 T. 1. p. 594 (4to), ohnerachtet ich damals noch sehr schwankte, ob alle Sternschnuppen den Meteorsteinen als cosmisch beigesellt werden könnten.

## 89.

## Olbers und von Humboldt.

Herr von Humboldt erklärt sich bier für die Meinung von Dr. Olbers, dass die Sternschnuppen kleine Planeten wären die um die Sonne liefen, und dass ihr Durchmesser nur von 1 bis 5 Fuss sei.

Ich glaube hingegen dass die Sternschnuppen Auswürfe aus Mondvulkanen sind, und folgendes sind die Gründe die ich dafür anführe.

1. Ich glaube nicht dass diese kleine Planeten sich ballen können, wenn sie von einem festen Körper 10 Millionen Meilen entfernt sind.

Dieses ist nach meiner Meinung gegen die Gesetze der Ahtraction.

Gesetzt: man hätte einen Meteorstein, der 1 Fnss lang, breit und hoch sei, und Eisen, Nikel und verschiedene Erdarten enthielt, so dass sein specivisches Gewicht, 4 mal von dem Gewicht des Wassers übertroffen würde.

Dieser Meteorstein müsste, wenn er so dicht wäre wie unsere Lust, und die Quecksilberwage stände auf 28 Zoll, statt dass er jetzt 1 Fuss lang, breit und hoch ist, 17 Fust lang, breit und hoch sein.

Aber diese 17 Fuss lang, breit und hoch können sich hen nicht bis auf 1 Fuss lang, breit und hoch zusammen drücken h

Dieses wäre wie es mir scheint gegen die Gesetze er Abtraction.

2. Aber, sagt man: dass das Eisen und der Nikel so nammengedrückt sind, dass sie am Gewicht 4 mal schwerer vie Wasser sind, dieses rührt allerdings von einem in Stücken ersprungenen Planeten her, der seinen Lauf um die Sonne latte, und jetzt müssen diese Stücke noch eben so um die Sonne laufen wie früher.«

Aber 1. fehlt kein Planet ausser Ceres, Pallas, Juno nd Festa, die nach meiner Meinung Stücke von einem zerbrungenen Planeten sind, die jetzt eben so ihren Lauf um e Sonne haben wie früher ehe der Planet zersprungen war.

Und 2. wenn auch ein Planet fehlte, so kann er doch icht in solche kleine Stücke zersprungen sein die nur 1 is 5 Fuss Durchmesser haben.

Denn die Ceres, welche wohl der kleinste Planet ist den ir durch Zerstückelung kennen, hat 15 Meilen, oder 345,000 uss Durchmesser.

Wenn man hingegen die Durchmesser der Steine, die 1s Mondvulkanen in die Höhe geworfen werden annimmt, so at ein solcher Stein nur 1, 2 bis 3 Fuss, selten 4 bis 5 Fuss urchmesser, gerade wie die Steine unserer Erdvulkane.

Der Mond hat 480 Meilen Durchmesser, und der Merkur, at nur 300 Meilen Durchmesser.

Und der Mond ist der einzige Planet von dem wir issen dass er keine Atmosphäre hat, oder doch nur eine geringe, dass er die Quecksilberwage nur auf 1 Linie halten unn.

3. Es ist sehr schwer zu erklären, warum in Nächten, enn die Sternschnuppen sehr häufig sind, z. B. die Nacht m 9. zum 10. August 1799 von Brandes in Hamburg

beobachtet oder vom 12. zum 13. November 1833 in Ameridie Sternschnuppen parallel gehen.

Aber, wenn man die Steine als Auswürfe aus den Movulkanen annimmt, so ist dieses sehr leicht zu erkläs

Denn, diese Steine gehen wahrscheinlich in dersel-Richtung die sie von den Mondvulkanen haben, und wenn mit einer Geschwindigkeit von 34'435 Fuss in 1 Sekunde die Höhe geschleudert werden denn laufen sie um die Som

Und diese parallele Lage wird ja bestimmt durch Lage des Mondkraters, und die Lage bleibt parallel wenn auch vor 10,000 Jahren ausgeworfen wurden.

Denn alles geht nach Gesetzen, auch die Udrehung der Erde, die jetzteben so ist wie vor 1000 Jahr

Der Mond geht in jeder Sek. 3300 Fuss auf seiner Balvorwärts, und in 28 Tagen vollendet er seinen Kreislauf, of 360°. Also täglich legt er 13° zurück, und stündlich 3°.

Und um einen halben Grad kann diese parallele La noch schwanken, wie auch in der Nacht vom 12. zum Nov. 1833, wo Professor Olmstedt diese parallele Lage kannte, dieses Schwanken mit anführt.

Dieses Schwanken kann mit von der Bewegung Mondes herrühren, welche in einer Stunde 3 o ist.

Dieses sind meine Gründe warum ich die Stenschnuppen als Auswürfe von Mondvulkanen helt

#### 90.

#### Berzelius über die Mondsteine.

Berzelius schrieb eine Abhandlung über die Meta steine, welche er den 11. Juny 1834 in der Akademie Wissenschaften zu Stokholm vorlas. Sie ist übersetzt Poggendorfs Annalen B. 33. (1834). Zuerst gibt er in seiner Abhandlung eine kurze Darstelung über dasjenige was seit dem Jahr 1792 in der Lehre iber die aus der Luft gefallenen Steine geschehen sei.

Die Beobachtungen welche Brandes und ich im Jahr 798 in Göttingen über die Sternschnuppen angestellt haben, at er wahrscheinlich nicht gekannt.

Denn gibt er 6 Annalisen von folgenden Meteorsteinen an

- 1. Meteorstein von Blansko.
- 2. Meteorstein von Chantonnay.
- 3. Meteorstein von Lontalax.
- 4. Meteorstein von Alais.
- 5. Pallaseisen und Pallasolivin.
- 6. Meteoreisen von Elbogen.

Berzelius hält diese auch für Mondsteine die auf unsere rde herabgefallen sind.

Er findet in diesen Meteorsteinen 18 einfache Körper lso 3 so viel einfacher Körper als auf unserer Erde jetzt bekannt nd, nämlich 54.

Freilich kennen wir die Tiefe der See nicht, und die efe der Erde nicht über eine viertel Stunde. Denn it 3300 Fuss Tiefe hört alles Bergwerk auf.

Der Mond kehrt unserer Erde immer dieselbe Seite zu, d kein Astronom weiss die Ursache hievon.

»Sollte nun, so sagt Berzelius, ausser der allgemeinen hwere auch noch die magnetische Kraft wirken, weil unter en Meteorsteinen das Nikeleisen ein Hauptbestandtheil ist?

»Und dieses Nikeleisen wird durch Feuervulkane ausgerfen, die in der Mitte, oder doch nahe bei der Mitte der
ndscheibe ausgeworfen werden.

»Andere Theile des Mondes enthalten vielleicht kein seleisen.«

geht denn in 2 Jahren 332 Tagen um die Erdbahn, vorausgesetzt dass er eine Geschwindigkeit von 84,435 Fuss, in 1 Sek. hätte.

4. Eben so, wenn ein Vulkan nach Süden geht so kann er auch mit einer Geschwindigkeit von 6½ Meilen in 1 Sekvorwärts gehen, und er geht denn in 2 Jahren 332 Tagen um die Erdbahn, wo er denn wieder als Sternschnuppe erscheint.

#### · 92.

## Die Grösse der Sternschnuppen.

Die Grösse der Sternschnuppen beträgt 1, 2 bis 3 Fuss selten 4 bis 5 Fuss.

Da der Durchmesser der Sternschuppe höchstens 5 Fuss. ist, so wird sie in einer Entfernnng von 30 Meilen nur 1\frac{1}{3} Sek. im Bogen haben. Denn 30 Meilen sind == 57° 17′ 45″, folglich sind 5 Fuss 1\frac{1}{3} Sek.

Oft sind sie sogar kleiner wie 1 Fuss. So war der Stein der im Jahr 1794 in Siena niederfiel nur ½ Fuss mächtig, und die Steine von Stannern im Jahr 1808 waren ½ bis 1 Fuss mächtig, da wahrscheinlich die 98 gefundenen Stücke zu einem Steine gehörten.

Der Stein in Agram der im Jahr 1751 niedersiel war  $\frac{1}{2}$  bis 1 Fuss gross, und der Ensisheimer Stein vom Jahr 1492, war ungefähr  $1\frac{1}{2}$  Fuss gross, denn er wog 250 Pfund.

Da kann man sehen was das überfliessen des Lichts thut, und Brandes glaubte noch, dass die Sternschnuppen 80 bis 120 Fuss mächtig seien, ungeachtet er auch von dem überfliessen des Lichts redet, und bemerkt, dass doch diese Sternschnuppen so gross nicht wären wie man sie gemeiniglich schätze.

schwarzen Eisenexid 25,00;

Schwefel und Nikel mit Einfluss des Verlusts 5,40; ii.

Es ist nun nicht gesagt, dass verschiedene Stücke von demselben Steine, immer dieselbe Grösse der Bestandtheile haben, auch auf den Fall dass die Annalyse richtig gemacht worden ist.

Howard fand in einem Stücke des Steines von Siena 34,64 Eisenoxid, und Klaproth fand in einem anderen Stücke desselben Steines nur 25,00 Eisenoxid.

Der eine ist in London annalysiert und der andere in Berlin, und zwar Stücke von dem selben Steine und doch von verschiedenem Inhalte.

Bei allen die über die Meteormassen geschrieben haben, ist das erste dass sie diese zerlegten, oder andere anführen die sie zerlegt haben. Z. B. Chladny, Howard, von Schreiber, und noch neuerdings Berzelius, der am 11. Juni 1834 eine Abhandlung in Stokholm vorlas, welche die Annalyse von 6 Meteorsteine enthielt, die er selbst annalysiert hatte, und wo es das merkwürdige Resultat enthielt, dass die magnetische Kraft unserer Erde, auf dem Monde immer einen Haltpunct habe, weil die Meteorsteine Eisenoxid enthielten, und dass desswegen der Mond der Erde nur eine Seite zukehrte, wodurch wir die andere nicht zu sehen bekommen.

## 94.

Wie viele Millionen Sternschnuppen laufen jährlich um die Sonne?

1. Um ein wenig Gewissheit der grossen Anzahl von Sternschnuppen zu haben tie um die Sonne laufen, wollen; wir nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen, die noch sehr mangelhaft sind, folgendes annehmen.

Die Sternschnuppen sind wie gezeigt wurde 1, 2 bis 3 Fuss, selten 4 bis 5 Fuss mächtig.

Sie gehen um die Sonne wie kleine Planeten, oder wie von Humboldt sie nennt planetes de pocke.

2. Dieser Sternschnuppen sind nun zu Zeiten eine ausserordentliche Menge sichtbar, und zu Zeiten sind sie sehr
selten. Brandes sah den 6 Dezember 1798 über 100 Sternschnuppen in einer Stunde, und zwar am 5ten Theil des
Himmels; wo also in jeder Stunde 500 Sternschnuppen am
ganzen Himmel gesehen wurden.

Custodis sah den 13. November 1832 des Morgens von 4 bis 7 Uhr, also in 3 Stunden 267 Sternschnuppen. Also in der Stunde 89, und da er allein war, so muss man diese mit 4 vervielfältigen, weil einer nur einen Quadranten übersehen kann. Also waren 356 Sternschnuppen in der Stunde.

In Boston sind im Jahr 1833 die meisten Sternschnuppen gesehen worden. Es wurden in einer viertel Stunde 650 gesehen. Diese mit 4 vervielfacht geben 2600 Sternschnuppen in der viertel Stunde; und wenn in Boston eben so wie hier von Herrn Custodis nur 1 Quadrant beobachtet wurde, so würden 10,400 Sternschnuppen in der viertel Stunde am ganzen Horizont beobachtet worden sein.

Wie lange dieser ausserordentliche Fall dauerte ist noch uicht angegeben.

Brandes hatte im Jahr 1798 nur 4 Stunden, dass er die Sternschnuppen so ungemein häufig sah, dass er 500 in der Stunde rechnen konnte. Späterhin waren es durch 8 Stunden etwa 80 Stück, oder mit vieren 320.

Herr Custodis beobachtete nur 3 Stunden, und man kann

nicht sagen ob sie in der andern Zeit auch so häufig waren weil da nicht beobachtet wurde.

3. Wir wollen annehmen, dass im günstigsten Falle die Menge von Sternschnuppen 24 Stunden gedauert hat, und dass jede Stunde ihrer 500 am ganzen Horizont gewesen sind, so wären in 24 Stunden 12,000 Sternschnuppen gesehen worden, und zwar z. B. in Düsseldorf.

Nehmen wir nun an, dass die entfernteste 30 Meilen von der Obersläche der Erde wäre gesehen worden, und also 448 Meilen Parallaxe hatte, und zwar vom Beobachter in A eben so wie vom Beobachter in B. welche 448 Meilen voneinander entfernt waren, und zwar die nemliche Sternschnuppe, nur mit dem Unterschied, dass der Beobachter A. sie in Westen am Horizont sah und der Beobachter B. in Osten.

448 Meilen machen einen Umfang von 1406 Meilen.

Diese 1406 Meilen mit 112 Meilen, welches der 4te Theil vom Durchmesser ist, vervielfältigt, gibt 157,472 Quadratmeilen.

Diese 157,472 Quadratmeilen ist nun die jenige Entfernung wo man die Sternschnuppen, die 30 Meilen von der Oberstäche der Erde entfernt sind, (z. B. in Düsseldorf), sehen kann.

Diese mit 9,260,500 Quadratmeilen, welche den Umfang der ganzen Erde ausmacht, getheilt gibt 59.

Also, wenn 59 Menschen auf dem ganzen Umfange der Erde vertheilt würden, so bekämen diese alle Sternschnuppen zu sehen die 30 Meilen von der Oberfläche der Erde entfernt sind.

Wenn 12,000 Sternschnuppen in 24 Stunden an einem Orte gesehen werden, so müssten, wenn man diese mit 59 vervielfältigt, 708,000 Sternschnuppen in 24 Stunden auf der ganzen Erde gesehen werden.

4. Wenn man nun die Erde stille halten könnte so würßen in 24 Stunden jedesmal 708,000 Sternschnuppen gesehen werden, und könnte man sie ein ganzes Jahr stille halten, so würde man 258 Mill. 420,000 Sternschnuppen sehen.

Aber die Erde steht nun nicht stille, sondern sie geht auf ihrer Bahn immer fort, und diese 258 Millionen Sternschnuppen gehen auch immer fort, ungeachtet wir sie nicht sehen.

Allein 30 Meilen von der Oberfläche der Erde ist die grösste Entfernung der Sternschnuppen welche wir, eben der Luft wegen sehen. In einer grösseren Entfernung sehen wir sie nicht weil da der Luftkreis aufhört.

Nach den Beobachtungen die wir 1798 in Göttingen anstellten, sind einige von 20 Meilen, andere von 10 Meilen, andere von 5 Meilen, andere von 3 Meilen, bis zu 1½ Meile von der Obersläche der Erde entfernt, und jedesmal wird die Parallaxe kleiner wenn sie der Erde nahe kommen. Z. B. für 20 Meilen haben sie schon 367 Meilen Parallaxe, und für 10 Meilen haben sie nur 261 Meilen Parallaxe.

Wir wollen annehmen, dass statt 248 Millionen Sternschnuppen, im ganzen das Jahr hindurch würden 500 Mill. gesehen werden, und zwar von einem Mondvulkane.

5. Aber man hat schon 4 Mondvulkanen die die Steine auswerfen und zwar mit einer solchen Geschwindigkeit dass sie um die Sonne laufen, und denn im Leeren immer fort gehen, und zwar aus einem Jahrtausend ins andere.

Den ersten Vulkan haben wir vom  $\frac{10}{44}$  August wo Herr von Boguslawsky in Breslau im Jahr 1837 536 Sternschnuppen gesehen hat.

Den zweiten Vulkan haben wir vom 14 October wo Brandes 1798 in Göttingen, ungeachtet er 21 Stunden im Hause war um sich zu wärmen, doch noch 123 Sternschnuppen sehen hat, welches, wenn man die Sternschauppen mit beizhnet, die in diesen 2½ Stunden hätten können gesehen
erden, welches 37 sind, 160 Sternschauppen gewesen wären,
d diese mit 4 vervielfältigt gibt 640 Sternschauppen.

Der dritte Vulkan ist am 48 November, von dem wir en geredet haben, und der vierte Vulkan ist vom 7 Dember wo Brandes im Jahr 1798 in den vier ersten Stunden O Sternschnuppen sah.

Diese vier Nächte geben denn, jede zu 500 Millionen ernschnuppen 2000 Millionen, und zwar das ganze Jahr.

6. Zu andern Zeiten sind sie viel seltener, und den 3 ugust 1837, waren in 6 Stunden nur 11 Sternschnuppen, elche mit 4 vervielfältigt 44 Sternschnuppen in 6 Stunden n ganzen Horizonte sind, und diese mit 24 Stunden verielfältigt, geben in Düsseldorf 176 Sternschnuppen, und auf r ganzen Erde 10,248 Sternschnuppen.

Wenn man nun die Erde den  $\frac{7}{8}$  August stille halten innte, so würde man das ganze Jahr hindurch sehr wenige ernschnuppen sehen, und in 24 Stunden würden 10,248 ernschnuppen auf der ganzen Erde gesehen werden.

Aber die Erde bleibt nicht stehen, und indem sie den und 10. August wieder 748,800 D. Meilen vorwärts geht, kommt sie in eine Gegend wo es sehr viele Sternschnupm gibt, denn 1 Beobachter sah im Jahr 1837 den 3 Aug. 3 Sternschnuppen in 6 Stunden, diese mit 4 vervielfältigt ibt 392 Sternschnuppen, die im Kreise des Horizontes, in üsseldorf gesehen wurden.

Gesetzt nun, es sollen wenige sein, und zwar im Durchhnitt täglich 25,000 auf der ganzen Erde, so werden diese
it 365 multipliciert, 9 Millionen 125,000 Sternschnuppen
as ganze Jahr ausmachen.

7. Da aber die Sternschnuppen immer fort gehen, auch

wenn wir sie nicht sehen, so folgt hieraus dass man 365 mal vervielfältigen muss, und man hat 3330 Millionen Sternschnuppen das ganze Jahr hindurch.

- 1. Also die 4 Tage, nemlich den  $\frac{10}{11}$  August den  $\frac{1}{1}$  October den  $\frac{12}{13}$  November und den  $\frac{1}{13}$  Dezember wo es sehr häufig Sternschnuppen gibt, sind im Ganzen 2000 Million.

Also zusammen 5330 Million.

8. Wir haben hiebei angenommen, dass alle Sternschnuppen in der Ebene der Erdbahn sichtbar wären. Aber dieses ist wahrscheinlich sehr gesehlt, und es sind oberhalb der Ebene der Erdbahn, und unterhalb derselben ungeheuer viele Sternschnuppen die wir nicht sehen.

Gesetzt, ein Mondkrater würse die Steine mit einer solchen Geschwindigkeit aus, dass sie um die Sonne herum gehen, und er würse sie so aus, dass sie zwar die Erdbahn durchschneiden, aber so dass wir sie nicht sehen, also über 30 Meilen von der Obersläche der Erde entsernt sind. Wir können sie denn nicht sehen, sind aber doch da.

Hier kann man nur durch Schätzung weiter kommen.

Gesetzt: die Sternschnuppenwelt wäre 51,000 Meilen über uns und 51,000 Meilen unter uns, so dass sie also 102,000 Meilen im Durchschnitte hätte.

Nun ging alle 20 Meilen eine Sternschnuppe, folglich müssten sie mit 51,000 vervielfältigt werden, so kommt die Anzahl der Sternschnuppen auf 271 Billionen 830,000 Millionen.

Das wird also die Anzahl der Sternschnuppen sein die in unserem Sonnensysteme wandeln. 95.

#### Wie viel Millionen Mondsteine laufen jährlich um die Sonne?

Im vorigen haben wir gesehen, dass der Mangel an Luft diese ungeheure Mondkrater verursacht, die einen Durchmesser von 1 bis 7 D. Meilen haben, statt dass wir auf unserer Erde bei den Kratern nur einen Durchmesser von höchstens 3 Meile haben.

Diese Steine aus den Mondkratern gehen um die Sonne Denn, wenn sie auch nur 10,000 Fuss Geschwindigkeit in einer Sek. haben, so vervielfältigt es sich mit 5,3 eben der Kleinheit des Mondes wegen, und er geht denn mit 53,000 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. um die Sonne.

Denn in 34,435 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek, geht ja der Körper von der Erde nicht wieder auf dieselbe zurück sondern um die Sonne, und mit diesen 34,435 Fuss Geschwindigkeit geht er eben so vom Monde weg um Sonne, weil dieses nur einen geringen Unterschied macht. Denn der Mond ist nur 51,000 D. Meilen von der Erde entfernt.

Auf der Erde gibt es Vulkane die die Steine 3 D. Meilen weit ausschleudern. Z. B. der Hekla im Jahr 1766.

Hiezu kommt, dass die Steine aus den Mondvulkanen sehr klein, und nur 1, 2 bis 3 Fuss, selten 4 bis 5 Fuss mächtig sind. Es gibt mehrere die nur 4 bis 3 Fuss haben, wie man dieses bei den Cabinetten der Meteorsteine sehen kann.

Dieser kleinen Mondsteine gehen nun unendlich viele um die Sonne, eben ihrer Kleinheit wegen.

Wir wollen nun sieben Mondkratern als Beispiele anführen, welche Littrow gegeben hat. 1. Der Krater Lambert ist 9000 Fuss tief und 21 Meilen breit. Er läuft unten spitz zu.

Gesetzt, er wäre nur 4500 Fuss tief und 2 Meilen breit, so hat man 103,680 Millionen Steine, jeder zu 1 Fuss Durchmesser gerechnet, die ausgeworfen wären.

- 2. Der Krater Euler hat 9000 Fuss Tiefe und 21 Meiles Breite. Hat also auch 103,680 Mill. Steine ausgeworfen.
- 3. Der Krater Antolyus hat 9000 Fuss Tiefe und 27 Meilen Breite. Folglich hat er auch 103,680 Millionen Steine ausgeworfen.
- 4. Der Krater Eudox het 11,000 Fuss Tiefe und 7 Meilen Breite. Er hat also, wenn man nur 5500 Fuss Tiefe, und 4 Meilen Durchmesser annimmt, 50 Billionen 688,000 Millionen Steine, jeden zu 1 Fuss Durchmesser, ansgeworfen
- 5. Der Krater Pytheas hat ebenfalls 11,000 Fus Tiefe und 7 Meilen Breite. Hat also auch 50 Billionen 688,000 Millionen Steine ausgeworfen.
- 6. Der Krater Helicon hat 13,000 Fuss Tiefe und 4 Meilen Durchmesser. Wenn man nun annimmt, dass er 6500 Fuss Tiefe hat, und 3 Meilen Durchmesser, so hat er 32 Billionen 696,000 Millionen Steine ausgeworfen.
- 7. Der Krater Bernoulli hat 18,000 Fuss Tiese und 3. Meilen Durchmesser. Also beinahe so gross wie von Düsseldorf nach Elberseld.

Wenn man nun seine Tiefe zu 9000 Fuss annimmt und den Durchmesser zu 2 Meilen, so hat er 20 Billionen 736,000 Millionen Steine ausgeworfen.

Wenn man ann bloss diese 7 Mondhrater nimmt, so hal man folgendes.

Ti caster I tant st us "

| :           |            |             | •  |             |     | Bill.       | Mill.                    |
|-------------|------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|--------------------------|
| 1.          | Der        | Lambert ha  | at | :           | •   |             | 103,680                  |
| 2.          | *          | Euler >     | •  | •           | •   | -           | 103,680                  |
| · <b>3.</b> | <b>»</b>   | Antolius »  | •  | . •         | •   | <u></u>     | 103,680                  |
| 4.          | *          | Eudox : 5   | •  | •           | •   | <b>50</b>   | 688,000                  |
| 5.          | *          | Pytheas '>  | 1  | •           | •   | <b>50</b> ' | 688,000                  |
| . <b>6.</b> | . >        | Helicon:    | •  | . 1 22      | • . | 83          | <b>69</b> 6, <b>0</b> 00 |
| 7.          | <b>D</b> . | Bernoulli » | •  | 54 <b>`</b> | •   | <b>20</b>   | 736,000                  |
| 3           | •          |             |    |             | -   |             | = = 7,000                |

Also im Ganzen 156 Bill. 119,040 Mill.

Und auf dem Monde sind wenigstens 100 Vulkane die auf der Seite des Mondes sind die wir sehen; wenn man nun annimmt, dass an der entgegengesetzten Seite die wir nicht sehen, eben so viele sind, so folgt hieraus, dass eine ganz ungeheure Menge Steine vom Monde sind ausgeworfen worden.

Nur setze ich dabei voraus dass sie alle 1 Fuss lang, breit und hoch sind, gerade so wie wir an den Meteorsteinen von Ensisheim, von Agram, von Eichstedt von Siena und dem von Yorkshyre sehen.

Vor etwa einem Jahre stand ein Meteorsteinfall in der Spänerschen Zeitung, der zu Zug in der Schweiz niedergefallen ist. Dieser Stein soll nur 5 Pfund gewogen haben, und nach dem Zeitungsartikel scheint es, dass keine Steine mehr gefallen sind. Dieser Stein hatte also nur 3 bis 4 Zoll im Durchmesser.

96.

Einige Sternschnuppen leuchten wenn sie in unsere Atmosphäre kommen, und andere leuchten denn nicht.

Es ist sonderbar dass einige Sternschnuppen zu Zeiten le achten und zu Zeiten gar nicht leuchten. Wenn die Sternschnuppe um die Sonne geht und in unserem Lustkreise ankommt, denn leuchtet sie bis zu 30 Meilen Entsernung von der Erde.

Einige fangen erst an zu leuchten wenn sie 29 Meilen von der Erde entfernt sind, und von 20 bis 30 Meilen haben sie nicht geleuchtet.

Andere fangen bei 10 Meilen Entfernung zu leuchten an, und die 20 bis 30 Meilen haben sie nicht geleuchtet.

Wieder andere fangen bei 6 Meilen Entfernung zu leuchten an; und die 10 Meilen, 20 Meilen und 30 Meilen haben sie nicht geleuchtet.

Eben so wenn sie senkrecht steigen wie No. 12 im Jahr 1798 in Göttingen, so fangen sie erst bei 5 Meilen zu leuchten an, und hören bei 13 Meilen wieder zu leuchten auf.

Um dieses zu erklären, muss man annehmen, das die Sternschnuppen von 30 Meilen bis zu 5 Meilen Entfernung von der Erde im Dunkeln gehen, und erst denn wenn die Luft durch die Geschwindigkeit der Sternschnuppe so dicht wie Quecksilber ist, werden sie durch die Federkraft der Luft wieder in die Höhe geworfen, und nun erst fangen sie zu leuchten an.

Wenn die Sternschnuppen fortschiessen so sind sie anfangs sehr klein, und erst wenn sie 10 oder 20 Grad fortgeschossen sind denn werden sie grösser bis sie auf einmal
verschwinden, und dieses verschwinden geschieht
in einem Moment.

Dieses Verschwinden kann nicht vom Mangel an Luft herrühren. Denn No. 11 im Jahr 1823 von Brandes beobachtet, ging mit 7,5 Meilen im Anfange und endete mit 4 Meilen.

No. 13 ging mit 13,6 Meilen im Anfange und endete mit 7,4 Meilen, und so geht es fort bis zu No. 30, wo der Anfang 28 Meilen war, und das Ende 20,5 Meilen.

Mit den aufsteigenden Sternschnuppen ist es dasselbe. Z. B. No. 32 fing mit 4 Meilen an und endete mit 5,3 Meilen.

No. 26 fing mit 5,2 Meilen an und endete mit 8,1 Meilen.

Es scheint daher, dass Lust zwar die Bedingung ist, wenn wir die Sternschnuppen sehen sollen, aber dass ausser der Lust noch etwas ist welches wir nicht kennen, welches die Erscheinung des Leuchtens verursacht.

Wenn die Sternschnuppe, z. B. No. 11 in Breslau mit 4 Meilen nufhört zu leuchten, so muss sie demohngeachtet immer noch fort gehen. Aber jetzt geht sie nicht mehr helle fort, sondern dunkel, und dieses ist sehr schwer zu erklaren.

Es können auch Sternschnuppen in unsere Atmosphäre kommen, ohne dass sie Leuchten, eben so wie No. 11 welche bei 4 Meilen aufhörte zu Leuchten und doch immer fortging.

Die Meteorsteine, welche wir in unseren Naturalienkabinetten finden, haben alle einen Rand der ungefähr 4 Linie
dick ist, und der, wenn die Sternschnuppe zur Erde fällt
sehr heiss ist. Z. B. der Stein bei Eichstedt, der im Jahr
1785 niederfiel, war so heiss, dass derjenige so ihn aufheben
wollte, sich die Finger verbrannte.

Sollte dieses nun etwa mit dem Leuchten zusammenhangen?

Denn die Sternschnuppe geht ja immer fort, auch wenn sie nicht leuchtet.

97.

Wie, viel Zeit gebraucht man nun nm die Stemschnuppen zu berechnen.

Mein Freund Brandes berechnete immer die Sternschnuppen, aber er sagte mir nie wie viel Zeit er zu einer solchen Berechnung gebrauchte.

Brandes ist jetzt freilich todt, und ich kann nicht mehr rechnen, weil der Schlag meine rechte Seite gelähmt hat.

Da es mir aber nothwendig schien die Zeit zu bestimmen, wenn 2 Sternschnuppen, wovon die eine hier, und 8 Meilen davon die andere, z. B. in Bonn, wären gesehen worden, so bat ich meine Frennde dem Dr. Olbers mir die Zeit zu bestimmen, die er bei einer soleben Rechnung gebrauchte.

Unterm 8. Juny 1838 schrieb mir Olbers folgendes:

»Sie fragen mich, wie viel Zeit die Berechnung einer
Sternschnuppe erfordert?

\*Dieses kann ich Ihnen aus der Erfahrung wirklich nicht sagen. Ich habe nie darauf geachtet, auch selbst nur wenge Sternschnuppen berechnet.

»Wenn ich die aber Formeln betrachte, so scheint es mit, dass sich im Durchschnitt, eine solche Rechnung für jede, an zweien Orten gleichzeitig beobachtete Sternschnuppe in 15 bis 20 Minuten bequem beendigen lasse.

»Für die Länge des Weges den die Sternschnuppe durchlatfen hat, kommt indessen noch eine Rechnung hinzu, für die ich keine Formeln angegeben habe, weil sich dieses ein jeder aus der gewöhnlichen Trignometrie leicht ableiten kann.»

So weit Ur. Olbers.

Es scheint daber, wenn man das ganze zusammen nimmedass man höchstens eine halbe Stunde zur Berechnung einer Sternschnuppe gebraucht.

Wenn man also eine Reihe von Sternschnuppenbeobate

tungen hat, und ihre Zeit ist bis auf 10 Sek. richtig gegeben, so dass man gar kiene Zeit zu verwenden braucht, um die Gleichzeitige aufzusuchen, so können, wenn der Rechner am rechnen bleibt, in einem Tage 10 Sternschnuppen berechnet werden.

#### 98.

#### Unser Sonnensystem im kleinen.

Wenn man der Sonne einen Durchmesser von 448 Fuss gibt, also so viel als der Strassburger Münster hoch ist, so hat die Erde 4 Fuss Durchmesser und der Uran 17 Fuss.

Wenn man will, so steht die Sonne in Düsseldorf. Die Erde steht 4 Stunden davon, z. B. auf der Schöllersheide, und der Uranus 89 Stunden davon oder in Hamburg.

Dieses ist unser Sonnensystem im kleinen.

Die Sonne hat 194,000 D. Meilen Durchmesser.

Die Erde hat 1719 Meilen Durchmesser. 1 1860 4 adlit

Der Uranus hat 7564 Meilen Durchmesser.

Wir haben auf dem phisikalischen Kabinet in Düsseldorf einen Erdglobus, der noch vom Churfürsten Johann Wilhelm herstammt, und 4 Fuss Durchmesser hat.

Wir wollen annehmen, dieser Globus wäre auf der Schöllersheide.

Bei der Schüllersheide ist ein Garten von einem Morgen' preuss. Grösse; und die Erde soll in der Mitte des Gartens sein.

Denn ist der Mond unserer Erde, am Ende des Gartens, und bat 1 Fuss Durchmesser und ist 120 Fuss von der Erde entfernt,

Der Mond am Himmel hat 480 D. Meilen Durchmesser und 51,000 Meilen Entfernung von der Erde.

Auf diese Weise kann man das Sonnensystem leicht überschen.

Auffallend ist es dass der Mond nur 120 Fuss von der Erde entfernt ist. Er gebraucht 28 Tage um einmal um die

Erde rund zu gehen, und 13 mal gebraucht er seinen Umfan um den Weg von 4 Stunden Halbmesser zu vollenden, der die Erde hat.

Und dieses alles gebraucht er, um Millionen von Sternschnuppen, die er in vorigen Zeiten durch die Vulkane aus geworfen hat um die Sonne zu schicken, weil sie mit einer solchen Geschwindigkeit in die Höhe geschleudert wurden, dass sie nicht wieder auf den Mond zurück kommen.

Dieser Regelschuitt geht nun immer fort, wenn er auch vor 6000 Jahren den letzten Vulkan ausgeschleudert hat.

#### 99.

Paolo Maria Terzago war 1660 der erste der von den Mondsteinen sprach.

Man ist lange zweifelhaft gewesen, ob Chladny, oder Olbers oder Lichtenberg die erste Idee batten von Mondsteinen zu reden, die auf unsere Erde fielen.

Chladny gab sein erstes Buch im Jahre 1794 heraus.

Olbers las die Abhandlung im Jahr 1795 vor, und zwar im Bremer Museum.

Lichtenberg sagte in seinem Taschenbuche für 1797: »Der Mond ist ein unartiger Nachbar, dass er die Erde mit »Steinen begrüsst.«

Die Calender die 1797 herauskamen, waren schon 1796 geschrieben.

La Place ham erst im Jahre 1802, wo er von Mondsteinen im einem Briefe an Hrn. von Zach sprach. Also zu spät.

Chladny scheint Olbers den Vorzug zu gönnen, indem er 1795 schon bei Gelegenheit des Steinfalls bei Siena, im Bromer Musen davon radete, dass er die Möglichkeit ezeigt habe, dass etwas aus Mondvulkanen hätte u uns gelangen können. Sie steht: »Ueber Feuermesore Seite 418, Wien 1819.

Aber doch scheint Terzago der erste gewesen zu sein, er den Mond als die Ursache von den Steinen, die auf unre Erde ankommen angesehen hat.

Er that dies in der Schrift: Museum Septalianum, Manedo Septalae, Patricii Mediolanensis industrioso labore contructum, zu Tortona 1660.

Es war nemlich die Rede von dem merkwürdigen Steinlle in Mailand, der sich um das Jahr 1650 ereignete, und omit ein Franziskaner getödtet wurde. Die Wunde war an ner Bippe, wo der Stein eingedrungen war, und war wie on Feuer geschwärzt und endete an einem Knochen.

Im lateinischen Orginal führt nun Chladny an:

»Labant philosophorum mentes sub horum lapidum ponleribus; intantaneam videatur eorum generationem arjuere; si successive enim fierent, quonam in utero scutenarentur, ni dicere velimus, lunam terram alteram, sen undum esse, et cujus montibus divisa frusta in inferiorum vostrum hunc orbem delabantur.

Siehe Chladny Seite 231. Wien 1819.

## 100.

eber den Schaden welche zu Zeiten die Steine aus dem Monde verursachen.

Herr von Schreiber sagt: das täglich 2 Mondsteine if der Erde ankommen.

Freilich besteht die Erde aus  $\frac{2}{8}$  Wasser. Aber  $\frac{4}{3}$  ist ch festes Land, und hier kann es allerdings durch die Mondzine Schaden verursachen.

- 10, Den 13. November 1835 fiel ein iglänzendes und grosses Meteor nahe bei Belley, (im Departement de l'Ais) und setzte eine Scheune in Brand. (Beobachtung des Herrs Millet Daubenton). Herr Arago sagt dieses in seiner Abhandlung über die Sternschnuppen.
- 11. Olaus Ericon Wilmann, ein Schwede trat 1647 als Freiwilliger in Dienst der holländisch-ostindischen Compagnie.

Er erzählt: dass, als das Schiff mit beigesetzten Seegeln auf dem Meere fuhr, eine Kugel welche 8 Pfund wog, auf das Verdeck fiel und 2 Menschen tödtete.

Diese Erzählung von Wilmann findet sich in einer Schwedischen Sammlung, die 1674 zu Visingsborg, einer Insel im Wetternsee in einem Quartbande gedruckt wurde.

In Chladnys Schrift über Feuermeteore Seite 79 wird dieses erzählt. Auch in Poggendorfs Annalen.

## 101.

# Uebersicht der Mondsteine in den Mineraliensammlungen.

Herr von Schreiber gibt in der Vorrede seines Werks folgende Nachricht über Steine und Metallmassen, welche sich in den verschiedenen Sammlungen von Mineralien befinden.

- 1. Wien hatte im Jahr 1820, 27 Steinmassen und 9 Metallmassen.
- 2. Im Jahr 1815 hatte das Pariser Museum nur 13 Stein- und Metallmassen.
- 3. Im Jahr 1818 hatte das Brittische Museum 11 Steinund Metallmassen.
  - 4. Klaproth hatte im Jahr 1810, 10 Stein- und Metallmassen.
- 5. Blumenbach hatte im Jahr 1812, 11 Stein- und Metallmassen. Im Jahr 1834 schrieb mir Blumenbach dass er jetzt noch einmal so viel hätte.

- 6. De Dree in Paris hette im Jahr 1818, 26 Stein- und stallmassen.
- 7. Chiaday hatte im Jahr 1819, 27 Stein- und Metallmassen. Chiaday, der 1827 in Breslau starb, vermachte seine Mezsteine an das Naturalien-Kabinet zu Berlin.

## 102.

## Wiederholung.

- ie Sternschnuppen sind kleine Steine aus den Mondilkanen die um die Erde oder um die Sonne lausen.
- 1. Die Sternschnuppen sind kleine Steine, aus den ondvulkanen, die mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8 eilen in 1 Sekunde um die Sonne laufen.
- 2. Ihre Grüsse beträgt 1, 2 bis 3 Fuss, selten 4 bis 5 nss. Doch gibt es auch noch kleinere, die nur 6 bis 9 oll Durchmesser haben.
- 3. Der Mond ist eine Kugel von 490 D. Meilen Durchesser, und die Krater auf demselben gehen alle aus dem ittelpungte in die Höhe, und haben 1 bis 2 Meilen Tiefe.

Dieses verursacht, dass die Auswürse der Mondalkane in allen Richtungen um die Sonne gehen.

- 4. Hierdurch kommt es, dass bei gleicher Bewegung der ernschuppen. Z. B. 4 Meilen in 1 Sek. sie oft 8 Meilen 1 Sek. vorübersliegen, weil sie der Bewegung der rde entgegengesetzt sind, oder auch idass sie sehr iel weniger zurücklegen, wo denn ihre Bahn immer er Erdbahn parallel ist.
- 5. Die Sternschnuppen leuchten nun wenn sie 10, ) bis 30 Meilen von der Obersläche der Erde entsernt sind. leo in unserem Lusthreise ankommen.

Aber dieses leuchten setzen sie nur 1, 2, 3, 4 bis 5

Sek fort, und denn gehen sie wieder aus unserem Luftkresie heraus, und der Sauerstoff, welcher dieses Leuchten verursacht fehlt, und sie gehen denn im Dunkeln weiter, und beschreiben wieder ihre gewohnte Bahn um die Sonne.

- 6. Die Sternschnuppen fallen auch zu Zeiten auf die Erde. Herr von Schreiber hat berechnet, dass ihrer im Durchschnitt täglich 2 auf die Erde fallen; und wir sehen sie denn als Meteorsteine in unsern mineralogischen Cabinetten.
- 7. Zu Zeiten kommen sehr viele Sternschnuppen. Z. B. den 19. August. Alle diese Sternschnuppen haben unter sich iene parallele Lage. So kamen vom 12 November 1833 in Amerika eine ungeheure Menge Sternschnuppen vor, und zwar alle aus dem Sternbilde des Löwen, und gingen, ungeachtet sie durch die Umdrehung der Erde weiter rückten in 3 Stunden immer parallel.

Dieses lässt sich leicht erklären, und zwar durch die Mondvulkane. Denn, wenn diese vor 6000 Jahren einen Auswurf hatten, der so stark war, dass die Auswürfe um die Sonne gingen, so mussten diese denn natürlich alle eine parallele Lage haben. Denn während diesen 3 Stunden ging der Mond nur 1484 Meilen auf seiner Bahn vorwärts. Denn der Mond geht 3300 Fuss in 1 Sek. auf seiner Bahn.

Eben so beobachtete Brandes den 9 August 1799, wahrscheinlich in Hamburg, in 2 Stunden 29 Sternschnuppen, von denen 25 eine parallele Lage hatten. Sie zogen von Nord-Ost nach Süd-West.

8. Der Mond ist jetzt ruhend, so sehr auch Herschel, Schröter und Piazzi kleine Vulkane auf demselben wollen gesehen haben,

Aber wo kommen denn die ungeheure Vulkane her, die man auf dem Monde sieht, und die so gross sind, dass sie von Düsseldorf bis Bonn gehen? Ich weiss dieses nicht anders zu erklären als dass in vo rigen Zeiten (z. B. vor 6000 Jahren) der Mond sehr unruhig gewesen ist, und nachher wie der Stoff fehlte, der diese Unruhe verursachte, und den wir nicht erklären können, ist er ruhig geworden, und wir sehen ihn jetzt so ruhig. dass man gar keine Bewegung auf ihm wahrnimmt.

9. Das man den Mond als die gemeinschaftliche Quelle der Sternschnuppen annimmt, hat darinn seinen Grund dass man auf demselben Krater sieht, die so gross sind wie von Düsseldorf bis nach Bonn.

Wo sollen denn die Auswürfe dieser Krater geblieben sein, die um die Erde oder um die Sonne laufen? Denn der Mond hat gar keine Atmosphäre oder doch nur eine sehr geringe.

Der Merkur, die Venus, der Mars und die vier neuen Planeten haben keine Monden, bloss die Erde hat einen Mond.

10. Die kleinen Planeten, die nur 1, 2 bis 3 Fuss, selten 4 bis 5 Fuss mächtig sind, leuchten wenn sie in unseren Luftkreis kommen, ausserordentlich stark, und wir haben gesehen, dass die Bremer Federkugel im Jahr 1829 in Bremen einen so hellen Schein warf, dass man die Gegenstände unterscheiden konnte, doch in der Gegend des Texels im Zenith war. Also 30 Meilen von Bremen entfernt. Diese Federkugel hatte höchstens 5 Fuss Durchmesser, und ihr Bogen war 1½ Sek.

Dieses kommt vom übersliessen des Lichts her, und man darf dieses nur mit den Fixsternen vergleichen. Z. B. der Syrius, der als Stern Erster Grösse erscheint, und im Fernrohr von 250 maliger Vergrösserung, doch so klein erscheint, dass man seinen Durchmesser nicht einmal messen kann.

## 103.

# Beobachtung der Sternschnuppen vom 9. zum 10. August 1837.

Der Monat August war nach Brandes, ungemein reichhaltig an Sternschauppen, und vom 10. bis zum 11. August 1823 beobachtete er mit seinen Freunden in Breslau, 130 Sternschauppen in 2 Stunden.

Im Jahr 1799 vom 9. zum 10. August beobachtete Brandes wahrscheinlich in Hamburg, in 2 Stunden 29 Sternschnuppen. Von diesen hatten 25 eine parallele Richtung.

Um ganz genau die Anzahl der Sternschnuppen zu bestimmen, die anfangs August 1837 erschienen, so liess ich in der Nacht vom 2. zum 3., 5½ Stunden beobachten. In dieser Zeit wurden 25 Sternschnuppen gesehen. Also auf die Stunde 4½ Sternschnuppe.

In der Nacht vom 7 zum 8. August liess ich wieder beobachten, und es wurden in 6 Stunden nur 11 Sternschnuppen gesehen. Dieses war sehr wenig, und auf die Stunde noch keine 2 Sternschnuppen.

Nun kommen wir immer nüher, denn in 48 Stunden rückt die Erde auf ihrer Bahn 748,800 D. Meilen vorwärts.

Die Nacht vom 9. zum 10. August sah mein Gehülfe in 6 Stunden 98 Sternschnuppen. Also in jeder Stunde 16.

Die Beobachtung von Brandes vom Jahr 1799 wo er den 9. zum 10. August in 2 Stunden 29 Sternschnuppen sah war also bestätigt.

### 104.

# eobachtung der Sternschnuppen vom 10. — 11. August 1837.

- 1. In Düsseldorf wurden die Nacht vom 10-11. Aust 1837 in 2 Stunden nur 24 Sternschnuppen beobachtet, es dunkel wurde und die Beobachtungen mussten geblossen werden.
- 2. In Bremen sah in dieser Nacht der Enkel von Dr. bers, Dr. Wilh. Fokke, mit einem Freunde vom 9h 30m 10h 40m 60 Sternschnuppen.
- 3. In Berlin beobachtete in dieser Nacht der jüngere err Professor Hermann und Herr Dr. Jahlonski, von 12h 15th 58 Sternschnuppen, welche nach berichtigter Uhr den Sternkarten verzeichnet wurden. Viele Sternschnupm mussten natürlich, des Einzeichnens wegen verlongehen. Sie beobachteten also jede Stunde 18 Sternhauppen.
- 4. In Breslau beobachtete in der Nacht vom 10.—11. agust 1837 der Hauptmann und Professor der Sternarte, Herr von Boguslawsky und 18 bis 20 Studenten: 6 Sternschnuppen.

Der Saal des Universitätsgebäudes wurde wieder songerichtet, wie vom 11. bis zum 15. November 1836. Das ebäude, welches auf beiden Seiten des Saales der Sternarte nach O. N. O. und W. S. W. sich hinzieht, trennte e Beobachter in zwei Hauptabtheilungen.

Auf der Nordseite waren die drei Fenster nach N.O., und N. W. doppelt und dreifach besetzt.

Der Beobachter signalisirte eine beobachtete Sternhnuppe durch laute Angabe des Fensters, der Posten i der Uhr von Kirchel notirte augenblicklich die Zeit

16

bis auf die Sekunde und die Weltgegend des Fensters, und gab ohne Zeitverlust laut die laufende Nummer der Stersschnuppe auf dieser Seite als Antwort zurück.

In die Schreibtafel, die zu dem Beobachtungsfenster gehörte, wurde denn ohne Säumen die laufende Nummer der Sternschnuppe, Grüsse, besondere Merkmale dabei, die Dauer ihrer Erscheinung, der Lauf am Himmel und der Name des Beobachters eingetragen, welcher sich seinerseits beeilte die scheinbare Bahn des Meteors am Himmel auf die bereitliegende Sternkarte zu verzeichnen und bei dem Endpunkte der Bahn, die durch eine Pfeilspitze kenntlich gemacht wurde, die laufende Nummer zu setzen.

Auf der Südseite des Saales wurde an den drei Fenstern nach S. W., S. und S. O., die eben so besetzt waren und von dem Posten bei der Uhr von Gutkäs ein gleiches Verfahren beobachtet, wodurch es allein nur möglich ward, auch bei gehäuftem Erscheinen, die allermeisten Sternschnuppen ordentlich zu verzeichnen und mit allen Nebenumständen notiren zu können.

- 5. Zu Neisse wurden von Herrn Professor Petzeld 294 Sternschnuppen in der Nacht vom 10-11. August 1837 beobachtet.
- 6. Zu Lobschütz wurden von Herrn Oberlehrer Dr. Fiedler etwa 90 beobachtet.
- 7. Zu Wainowitz bei Ratibor wurden von den Herren Professoren Peschke und Kelch 129 Sternschnuppen beobachtet.
- 8. Zu Habelswerdt wurden vom Herrn Rector Marschner 51 Sternschnuppen beobachtet.
  - 9. Zu Mirkau wurden vom Herrn Professor Dr. Scholz 22 vollständige Bahnstücke und 56 bloss bemerkte Sternschnuppen gesehen.

10. Za Lignia warien durch Herra i'rotiesser ileit Sternechunggen grachen u. s. w.

Aber keiner han Harris v. Bogmiewets greich vor 136 ernschuppen geschen latte, aber irmtiek int 13 Sindaten.

Der älteste Isian des fierer seigt ist sie it, bemerkte ies amends ins 1 - august seigt in nem Spanierzunge im seriet, me sone sienen e anffallende Menge me Sussienangen ist seigt in nem, ihm sogienzenden en seigt in se

Auch Herr Custodis sah in der Nacht vom 11. zum 12. August 1834 in Düsseldorf, von 8 Uhr 41 Minuten Abends bis 3 Uhr 17 Minuten Morgens 85 Sternschnuppen die er auf einem Bogen Papier verzeichnete und zwar in der Stadt auf dem Gemüsemarkte, wo er natürlich wegen beschränkter Aussicht viele, nicht sehen konnte.

Damals wusste man noch nicht, dass die Sternschnuppen um die Sonne laufen. Jetzt ist es freilich ganz anders

#### 105.

# Beobachtung der Sternschnuppen am 14. und 15. October 1837.

Da es also entschieden war, dass die Sternschnuppen und die Sonne laufen, so nahm ich mir vor, die Nacht vom 14.—15. October zu beobachten, weil wir in Göttingen im Jahr 1798 n dieser Nacht eine so grosse Menge Sternschnuppen sahen, dass Brandes ihrer 123 in Sesebühl zählte.

Ich beobachtete in Clausberg in derselben Nacht nur 33 Sternschnuppen. Die Ursache hievon war folgende: Mein Gehülfe fing an zu frieren, und ich musste ihn gehen lassen. Den übrigen Theil der Nacht musste ich allein die Beobachtungen fortsetzen und aufschreiben, wodurch denn sehr viel Zeit verloren ging.

Den 13. October 1837 hatten wir eine Mondfinsterniss und zwar gegen 10 Uhr Abends. Der Himmel war jetzt ganz helle.

So wie diese Finsterniss zunahm, kamen immer mehrere Sterne zum Vorschein und gegen 11 Uhr, als der Mond in den Schatten der Erde trat, wurde es ganz finster, und man konnte die Sterne eben so sehen als wenn kein Mond da gewesen wäre.

Uebrigens war der Mond doch nicht ganz verfinstert id man konnte noch etwas Glanz von ihm sehen.

In 33 Stunden wurden 13 Sternschnuppen gesehen. Also de Stunde 3. Später wurde es trübe.

Die Nacht vom 14. — 15. October 1837 war es ganz übe und es konnte nicht beobachtet werden.

### 106.

## Die Nacht vom 13. — 14. November 1837.

Wir kommen jetzt zur grossen Sternschnuppennacht vom 3.—14. November wo es aber Mondlicht war, und dieses Mondtht hatten wir auf der ganzen Erde.

Hier in Deutschland war im November grösstentheils begter Himmel und es konnten daher nur wenige Beobachingen angestellt werden.

Nur in Turin hat man, (wie die Haude- und Spänerhe Zeitung von Berlin meldet), von Morgens 3 bis 5 Uhr 3 Sternschnuppen gesehen und zwar meist in der Richtung 3 n Norden nach Süden.

Herr Curtius, Mitredacteur der Haude- und Spänerhen Zeitung, der sehr auf die Erscheinung der Sternschnupen Acht gibt, hat dieses wahrscheinlich aus einer italienihen Zeitung entnommen.

Wahrscheinlich hat man in Turin in besagter Nacht, weil belegter Himmel war, nicht beobachten können. Aber n 3 bis 5 Uhr Morgens scheint es helle gewesen zu sein.

Wenn in Turin nur Einer beobachtete, so hat dieser in der Stunde 39 Sternschnuppen gesehen. Also gerade viel wie Dr. Schaabel in Gummersbach, welcher auch im hr 1836 in derselben Nacht 38 Sternschnuppen in jeder unde sah und zwar der Beobachter der nach Süden h.

In Amerika war die Nacht vom 12.—13. Nov. 1837 ganz helk. Aber das Mondlicht beschwerte die Beobachtungen der Sterschnuppen sehr. Es wurden 266 beobachtet.

In der Haude- und Spänerschen Zeitung vom 19. Dez. 1837 steht Folgendes:

»Es war gerade Vollmond, so dass man die Sterne unter »dritter Grösse nicht sehen konnte.

Die Sternschnuppen wurden 5 Minuten nach 1 Uhr beobachtet, wo sie in bedeutenden Zwischenräumen sichtbar wurden und wo sie wie gewöhnlich am Haupte des Löwen bervorkamen, welches so eben am östlichen Horizont hervor trat.

Diese Meteore nahmen allmählig an Anzahl und Glanz zu und dauerten bis zur Morgendämmerung. Fast alle »liessen indem sie dahinschossen, sichtbare Spuren von ihrer »Bahn zurück. Einige waren ungemein hell und glänzend »und alle müssen einen sehr bedeutenden Grad von Hellig-»keit gehabt haben, da man sie bei so starkem Mondlichte zu »beobachten im Stande war.

Die Gesammtzahl der in dieser Nacht in Amerika beobsachteten Sternschnuppen betrug 266. Wenn man nun 6
»Stunden für die Dauer der Beobachtung annimmt, nämlich
von 1 bis 7 Uhr, so wurden in jeder Stunde 44 beobachtet.

»Diese 266 Sternschnuppen gingen mit Ausnahme von 10 »bis 15, entweder aus einem Punkte im Haupte des Löwen »oder sie bewegten sich in Linien, die, wenn man sie weiter »gezogen hätte, durch diesen Punkt würden gegangen sein.

»Jener Punct lag Anfangs nahe bei dem Auge des Löwen'
»später etwas weiter südlich und östlich. Bald nach 3 Uhr
»wurde er indess stationär in der Nähe des Löwens gerade

Aufsteigung 146° and Abweichung 24° 20' angefähr ½ krad von der Lege des Punktes vom Jahr 1836.«

Diese Nachricht ist vom Professor Olmstedt am Yale Colgium in Newhafen.

Aber mit Folgendem ist er im irrthum. Er eegt nemlich: Das Maximum dieser Erscheinung trai sonst gewöhnlich n. 4. Uhr Morgens ein. In diesem Falle aber nahm held ich 3 Uhr die Zahl der Sternschnuppen bedeutend zu, und ieb die nächsten 3 Stunden fast immer völlig gleich, ungehr kam jede Minute eine Sternschnuppe.«

Dieses ist irrig. Denn jedes Jahr geht die Erde ungefähr ist Tage und 6 Stunden auf ihrer Bahn vorwärts, und diese ist die Ursache dass alle 4 Jahre ein Schaltjahr ist. Die rde war also im Jahr 1837 noch 6 Stunden vorwärts ad dieselbe Erscheinung die im Jahr 1836 um Mitternacht ar, musste im Jahr 1837 erst um 6 Uhr Morgons Statt sinen, weil denn die Erde auf ihrer Bahn erst da war.

#### 107.

## eobachtungen der Sternschnuppen vom 6. auf den 7. Dezember 1837.

Den 6. Dezember 1798 sah Brandes eine ungeheure ienge Sternschnuppen, als er auf einem offenen Postwagen in Harburg nach Buxdehude fuhr. In den ersten 4 tunden sah er jede Stunde mehr wie 100 und nachher in en folgenden 8 Stunden im ganzen nur 80. Es war die inze Nacht hindurch sehr helle und ungemein kalt.

Ich liess den 3. Dezember 1837 drei Stunden beobachn und es wurden nur 11 Sternschnuppen gesehen. Also de Stunde 4.

Allein die Nacht vom 6. — 7. Dezember war belegter immel und es konnte nicht beobachtet werden.

Dieses Belegtsein ging nun fort bis zum 16. Dezember, an diesem Abende war es helle. Ich liess nun beobachten und in 3 Stunden wurden 7 Sternschnuppen gesehen. Alse etwas mehr wie 2 auf die Stundes

Vom 3. Dezember bis zum 16. Dezember sind 13 Tage und diese 13 Tage war der Himmel immer dunkel.

Jeden Tag durchläuft die Erde 374,400 Meilen auf ihrer Bahn und in 13 Tagen durchläuft sie 4 Millionen 867,200 Meilen.

#### 108.

# Berechnung der Sternschnuppen vom 11. — 14. November 1836 in Breslau.

In Breslau wurde nur die Zeit beobachtet, wenn die Sternschnuppen erschienen, aber es sind auch von vielen an andern Orten Schlesiens die Sternschnuppen beobachtet worden.

Diese hat Herr von Boguslawsky berechnet und gibt dieses im Jahresbericht der »Naturwissenschaftlichen Sektion der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur vom Jahr 1837« an.

## 1. Den 11. November 1836.

| •  | Höhe des Anfangspunkts. 4,44 Meilen. | Höhe des Endpunkts.<br>3,08 Meilen. |       | der Bahn.<br>Meilen. |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| 2. | den 11. Nov. 1836.<br>15,21 Meilen.  | 9,04 Meilen.                        | 6.22  | Meilen.              |
| 3. | den 13. Nov. 1836.<br>10,13 Meilen.  |                                     |       |                      |
| 4. | den 14. Nov. 1836.                   | 3,06 Meilen.                        | 8,22  | Meilen.              |
|    | 13,32 Meilen.                        | 16,45 Meilen.                       | 10,88 | Meilen.              |

Die periodischen Sternschnuppen haben also dieselbe ihnen welche auch die gewöhnlichen Sternschnuppen ben.

Die Sternschnuppen vom '11. — 12. August 1837 in eslau sind, wie mir Herr von Baguslawsky schreibt, noch cht berechnet, aber die Vorkehrungen zur Berechnung sind hon gemacht.

Denn schreibt er mir:

»Wir sind nicht alle Olbers, das ist einer von den Heroen der Wissenschaft.«

»Ich bin recht froh, wenn ich in einem Tage 4 bis 6 Bahnberechnungen zu Stande bringe und auch nur wenn als vorbereitet ist und ich dabei bleiben kann.«

## 109.

## Die zickzackförmigen Sternschnuppen.

4ch hatte im Vorigen vergessen, den Paragraph über die ckzackförmigen Sternschnuppen einzuschalten.

Diese Art Sternschnuppen sind zwar sehr selten, aber sind doch da. Ungefähr auf 100 kann man eine zick-ckförmige rechnen.

Sie sind Tab. II Fig. I und Fig. IV abgebildet.

Ihre Erklärungsart ist nicht schwierig.

Denn, wenn die Sternschnuppe mit einer Geschwingkeit von 5 Meilen in 1 Sek. in unsern Lustkreis ankommt, verdichtet sie die Lust dermassen, dass sie durch die ichtigkeit derselben wieder zurückgeschnellt wird, und geht in eine Meile von der Erde weg.

Allein die Sternschnuppe wird wieder in die Höhe gehen und var umgekehrt, so dass jezt die dickere Lust nach oben ist id die Sternschnuppe wird sich wieder zur Erde senken.

Sobald wie sie wieder eine Meile gesunken ist, so

die Lust durch das Zusammenrücken, welches die ungeherre Schnelligkeit der Sternschnuppe verursacht, dieselbe wieder in die Höhe werfen und so geht es wohl 5 bis 6 Mal hinter einander, wo sie denn verschwindet.

Dieses Verschwinden kann eben so gut ein Erlöschen ver. ursachen, wo denn der Stein immer fort geht, aber im Dur keln, wie wir dieses auch im Paragraph 96 gesehen haben, wo die Sternschnuppen dunkel fortzogen.

Uebrigens geht das Zickzackförmige dieser Sternschnuppen sehr geschwind, und dauert nur 1 bis 2 Sekunden, wens sie auch 5 bis 6 Mal diesen zickzackförmigen Lauf vollendet

## 110.

Beobachtungen der Sternschnuppen vom Monat Januar bis zum 1. October 1838.

Ich habe eben schon gesagt: dass ich alle 10 Tage, beld mehr bald weniger, je nachdem das Wetter war, die Sternschnuppen beobachten lies, um ihre Anzahl zu wissen. Wenn man dieses Jahrelang thut, so wird man mit ziemlicher Sicherheit ihre Anzahl, welche die Atmosphäre unserer Erde schneiden, festsetzen.

Denn diese Sternschnuppen gehen um die Sonne und jedes Jahr am 1. October ist die Erde an derselben Stelle auf ihrer Bahn wo sie auch im vorigen Jahre an diesem Tage war.

Freilich geht unser Sonnensystem vorwärts nach Lamds im Herkules und es mag wohl die Erde um viele Millionen Meilen von der Stelle entfernt sein, die sie im vorigen Jahr am 1. October einnahm.

Denn die Sternschnuppen gehorchen eben so der allgemeinen Schwere wie die übrigen Planeten und die Sonne. Folgendes sind die 36 Beobachtungen vom 1. Januar bis zum 1. Octob. 1838.

| 1.          | am 22.        | Januar          | in               | 3 S            | tunden 7    | Sternschnuppen.                                |
|-------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|
| 2.          | am 13.        | Februar         | <b>?</b> ?       | 3              | " 6         | 77                                             |
| 3.          | am 15.        | **              | 77               | 3              | ,, 7        | ,<br>11                                        |
| 4.          | am 19.        | 17              | 17               | 3              | 77          | n                                              |
| 5.          | am 23.        | 77              | 97               | - 2            | <b>"</b> 4  | 27                                             |
| 6.          | am 1.         | März            | 77               | 3              | ,,          | 5 <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u> |
| 7.          | am 21.        | März            | in               | 1              | Stunde 3    | Sternschnuppen.                                |
| 8.          | am 26.        | 77              | . 91             | 3 S            | tunden 8    | 3 n                                            |
| 9.          | vom 20.       | zum 21. A       | pril "           | 8              | , 17        | ,<br><b>99</b>                                 |
| 10.         | vom 21.       | <b>, , 22</b> . | <b>77 71</b>     | 7              | <b>"</b> 19 | 19                                             |
| 11.         | vom 22.       | ,, 23.          | 17 17            | $6\frac{3}{4}$ | n 17        | 99                                             |
| 12.         | vom 23.       | ,, 24.          | <b>?</b> ?       | 5              | ,, 8        |                                                |
| 13.         | vom 24.       | zum 25. A       | pril in          | 61 S           | tunden 1    | Sternschnuppen.                                |
| 14.         | vom 25.       | ,, 26.          | <b>"</b>         | 7              | ,, 17       | ,<br>79                                        |
| 15.         | vom 3.        | " 4. l          | Iay "            | 7              | n 12        | 99                                             |
| <b>16</b> . | vom 20.       | <b>,</b> 21.    | 99 99            | 5 <del>1</del> | n 13        | 19                                             |
| 17.         | vom 27.       | ,, 28.          | n n              | 5              | <b>"</b> 20 | 77                                             |
| 18.         | vom 19.       | ,, 20. J        | uny "            | 4 2            | <u>"</u> 10 | "                                              |
| 19.         | vom 22.       | zum 23. J       | uny in           | 248            | tunden 7    | Sternschnuppen.                                |
| <b>20</b> . | vom 23.       | , 24.           | <b>"</b>         | 4              | . n 11      | 19                                             |
| 21.         | vom 24.       | <b>,</b> 25.    | 77 17            | 4              | <b>"</b> 8  | 79                                             |
| 22.         | <b>yom 28</b> | . " 29.         | <del>))</del>    | 4              | n . 7       | <b>33.</b>                                     |
| <b>23</b> . | vom 10.       | . " 11. J       | uly "            | 4              | ,, 11       | 99                                             |
| 24.         | vom 14        | . " 15.         | 77 77            | 4              | ,, 24       | 99                                             |
| <b>25.</b>  | vom 17.       | zum 18. J       | uly in           | 34 8           | Stunden 9   | Sternschnuppen.                                |
| 26.         | vom 11.       | " 12.Au         | gust,            | $6\frac{3}{4}$ | <b>"</b> 51 | . 99                                           |
| 27.         | vom 12.       | <b>" 13.</b>    | <b>?</b>         | 5 <u>1</u>     | ,, 15       | 99                                             |
| 28.         | vom 18        | <b>"</b> 19.    | <br><b>??</b> ?? | 3              | ,, 14       | . 37                                           |
| <b>2</b> 9. | vom 1         | " 2. Se         |                  | 4              | ,, 7        | 99                                             |
| 30.         | vom 12        | " 13.           | 17 77            | 4              | " 20        | . 79                                           |

| 31. am 15 Septemb. |    | in   | 13Stunden 5 |           |     | Sternschnuppen. |
|--------------------|----|------|-------------|-----------|-----|-----------------|
| 32. am 18.         | 99 | 77   | 4           | 17        | 15  | . 79            |
| 33. am 23.         | "  | 79   | 3           | <b>33</b> | 10  | **              |
| 34. am 24.         | 17 | 77   | 31          | "         | 9   | <b>37</b>       |
| 35. am 25.         | 79 | . 99 | 3           | 77        | 9   | 17              |
| 36. am 30.         | 79 | 99   | 3           | 11        | 6   | 77              |
|                    |    | In   | 1493        | Stun      | 426 | Sternschnuppen. |

In diesen 36 Nächten sind nur zwei, wo viele Sternschnuppen sind gesehen worden. Nämlich, in der Nacht von 14. zum 15. July wurden in 4 Stunden 24 gesehen.

Die andere Nacht war vom 11. zum 12. August, man sah in  $6\frac{3}{4}$  Stunden 51 Sternschnuppen.

Dieses kommt daher, weil die Sternschnuppennächte vom 9. bis zum 11. August ganz dunkel waren. In einer Meile jenseits der Wolkenschicht konnte es helle sein und die Sternschnuppen häufig erscheinen

Ferner ist dieses abgeschlossen auf den 1. October und die Sternschnuppennächte vom 11. bis zum 15. November, und vom 6. zum 7. Dezember sind also noch nicht beobachtet.

Wenn man nun annimmt, dass vom 14. zum 15. Juny in 4 Stunden 24 Sternschnuppen von einem sind gesehen worden und vom 11. zum 12. August in  $6\frac{3}{4}$  Stunden 51, so sind dieses in  $10\frac{3}{4}$  Stunden 75 Sternschnuppen. Also 7 auf die Stunde.

Zieht man dieses nun ab, so bleiben in 139 Stunden noch 351 Sternschnuppen übrig, oder  $2\frac{1}{2}$  auf die Stunde.

Im vorigen Jahre waren im Durchschnitt 3 Sternschnuppen auf die Stunde.

#### 111.

eoachtung der Sternschnuppen vom 20. bis zum 26. April 1838.

Herr Arago sagt in seinem Annuaire von 1836 Seite 297, ss vom 20. zum 24. April 1803, und wie er glaubte, am April von 1 bis 3 Uhr Morgens, eine grosse Menge ernschnuppen in Virginien und Massaschusets sei gesehen orden und zwar seien sie so häufig gewesen, dass sie in len Richtungen wie ein Raketenregen ausgesehen hätten.

Dieses war um so merkwürdiger, da man immer noch aubte, dass im Frühjahr sehr wenige Sternschnuppen zu hen wären, etwa 3 auf die Stunde von einem Beobachter.

Ich nahm mir nun vor, diese Nächte beobachten zu lasn, um zu sehen, ob die Sternschnuppen so häufig erschieen, wie Arago dieses sagte.

Ich wurde hierin noch bestärkt, als ich von Dr. Olbers nen Brief erhielt, worin er sagte: »Dass nach einer Mitieilung des Herrn Erie in Newhafen (Amerika,) an Herrn rago, dieser behauptete, dass besonders im April die Sternhuppen sehr häufig erschienen.«

Wenn in Amerika im April die Sternschnuppen häufig nd, so muss dieses in Europa dasselbe sein. Denn da die rde in jeder Sek. 4½ Meilen auf ihrer Bahn fortgeht, so archläuft sie in 6½ Minunten ihren Durchmesser von 1719 eutsche Meilen.

Nach Herrn Arago wurden im Jahr 1803 die ausserorentliche Menge Sternschnuppen von Morgens 1 bis 3 Uhr
1 Amerika gesehen. Da nun die Erde nach einem Jahre
365 Tagen 6 Stunden,) wieder an demselben Orte ist, so
1 lgt hieraus, dass im Jahr 1804 um 7 Uhr Morgens diese

Sternschnuppenerscheinung Statt finden musste, die im vongen Jahr um 1 Uhr Statt fand.

Allein um 7 Uhr ist der Tag da, und bei Tage kann m bekanntlich die Sternschnuppen nicht sehen, obschon sie de so häufig sind wie des Nachts.

Dasselbe war im Jahr 1805 der Fall, wo um 1 Uhr Nac mittags diese Sternschnuppenerscheinung Statt finden muss

Im Jahr 1806 war die Erde um 7 Uhr Abends in d Lage wo sie die Sternschnuppenerscheinung wahrnehm konnte und da diese Erscheinung von Abends 7 bis 9 U dauerte, so konnte man in Amerika diese Sternschnupp sehen.

Da nun in Düsseldorf der Unterschied zwischen de Meridian von Massaschusets ungefähr 80° oder 5, 3 Stunist, so ist es hier Mitternacht wenn in Amerika Abends 7 List. Man konnte also hier eben so gut um Mitternacht die Sternschnuppen sehen wie in Amerika um 7 Uhr.

Es war kein Mondlicht, der Mond wirkte also nie störend ein.

Nur ist schade dass Herr Arago nicht sicher ist in H sicht des Tages wo diese Erscheieung in Amerika St fand. Er glaubte der 22te April sei der Tag gewesen.

Allein den Tag musste man durch Beobachtung finden welche man vom 20. bis zum 24. April anstellte.

1ch traf nun folgende Anstalten:

Das Ruhebette welches in meinem Treibhause stel und zum Beobachten bestimmt ist, liess ich in den Gart bringen und mein Gehülfe beobachtete denn die gan Nacht.

Wenn die Sternschnuppen häusig kämen wie in Amerik denn sollte man mich wecken. Denn ich schlase dem TM hause gegenüber und habe die Aussicht im Garten.

Dieses Aufwecken musete um Mitternecht erfolgen nn die Erde kam denn auf ihrer Bahn in eine Gegend in Amerika im Jahr 1803 die Sternschnuppen so häugesehen wurden.

1. Vom 20. zum 21. April 1838 wurden von Abends
Uhr bis Morgens 44 Uhr, also während 8 Stunden 17
ernschnuppen gesehen.

Da es aber in dieser Nacht ungefähr 2 Stunden 25 inuten dunkel wurde so rechne ich für diese Zeit noch Sternschnuppen, so dass im Ganzen 25 Sternschnuppen sehen wurden. Also auf die Stunde 3 welches das ge- öhnliche ist.

2. Die Nacht vom 21. zum 22. April wurden von bends 8½ Uhr bis Morgens 3½ Uhr, also während 7½ Stunen 19 Sternschnuppen gesehen. Also die Stunde 2½ Sternschnuppe.

Die ganze Nacht blieb es helle.

3. Die Nacht vom 23. zum 24. April wurden von bends 9 bis Morgens 3½ Uhr. Also während 6½ Stunn 17 Sternschnuppen gesehen. Dieses sind 2½ auf die unde.

Die Nacht war ungemein helle.

4. Die Nacht vom 23. zum 24. April wurden von 8½ ar bis Morgens 1¼ Uhr. Also während 4¾ Stunden 8 ernschnuppen gesehen. Dieses sind auf die Stunde Sternschnuppen.

Diese Nacht war es zum Theil trübe.

5. Die Nacht vom 24. auf den 25. April wurden von Uhr Abends bis 3½ Uhr Morgens. Also während 6½ den 10 Sternschnuppen gesehen. Dies macht auf die 1½ Sternschnuppe.

An diesem Abend war es neblicht, doch konnte man die Sterne sehen, aber blass.

6. Die Nacht vom 25. zum 26. April wurden ves Abends 8½ Uhr bis Morgens 3½ Uhr, also während 7 Stunden, 17 Sternschnuppen gesehen, dieses macht auf die Stunde 2½ Sternschnuppe.

In dieser Nacht war es sehr helle.

Also waren im Durchschnitt nur 2½ Sternschnuppe auf die Stunde und es war keine Sternschnuppennacht, wie in Amerika im Jahr 1803.

Denn die Beobachtungen in Düsseldorf waren sehr genau, ungeachtet sie einer ungewöhnlichen Anstrengung unterworsen waren.

Mein Gehülfe blieb 6 Nächte nacheinander auf und schlief am Tage. Aber dies ist doch keine Kleinigkeit-Gegen 2 oder 3 Uhr Morgens kam der Schlaf und er konnte denselben nur los werden, wenn er im Garten auf und ab spazirte.

Zwar hoffte ich immer, dass um Mitternacht die Erde so weit vorgerückt sei, dass eine Menge Sternschnuppen gesehen würden und ich wartete ängstlich auf die Stunde wo man mich wecken würde, allein vergebens, und erst um 2 oder 3 Uhr wurde ich wachend, ich ging denn ans Fenster und vernahm, dass keine Sternschnuppennacht Statt gefunden hatte.

Alles wohl erwogen, so bleibt uns nichts übrig anzunehmen, als dass sich Herr Arago im Datum geirrt habt dass den 22. April 1803 in Massaschusets dieser Sternschnuppenregen ist gesehen worden.

Ich schrieb dieses an Dr. Olbers und er antwortet mir unterm 8. Juny 1838 Folgendes:

»Ihre durch so grosse Anstrengung erlangte Erfahrung, die auch ich Ihrem trefflichen Gehülfen Dank sage, beist allerdings, dass vom 20. bis zum 26. April 1838 keine ssergewöhnliche Menge Sternschnuppen sichtbar war.

Desswegen konnten Arago und Enke doch Recht haben, ss in andern Jahren um diese Zeit viele Sternschnupn vorkommen.

Der Schwarm von Sternschnuppen (Molekülen) der am April 1803 nach Arago, die Ebene der Erdbahn im ersten er zweiten Grade des Scorpions durchschnitt, gerade wie Erde sich auch dort befand, lief natürlich auch um die nne, und es ist höchst unwahrscheinlich dass auch dieser hwarm gerade in einem Jahre seine Umlaufszeit vollenden dalso immer wieder zu denselben Tagen an diesem Orte rhanden sein sollte, vielmehr ist zu glauben dass die Umlaszeiten dieser Molekülen um die Erde, mehr oder weniger itereinander incommensurabel sind und es also mehrere hre bedarf, ehe die Erde wieder mit diesem Schwarm zummentrifft.

»Indessen können auch mehrere solcher Schwärme dielbe Bahn beschreiben, und das von Arago erwähnte Phämen auch öfterer in dieser Zeit wiederkehren.«

So weit Dr. Olbers.

Also nach Dr. Olbers kommen so kleine Schwärme ernschnuppen die um die Sonne gehen, häufig vor.

Aber die Zeit ist so kurz, dass sie z. B. nur 6 Stunden dauren, und dass sie in dem folgenden Jahre, wenn die de wieder auf demselben Theil ihrer Bahn ist, wo sie dien Sternschnuppenschwarm begegnete, jezt keine zu sen sind.

Endlich nach 3 Jahren kommen sie, wenn die Umstände instig sind, wieder aufs neue zum Vorschein.

Dieser Sternschnuppen sind vielleicht nicht über 10,000 die zu einem Schwarm gehören, und sind daher auch in dieser Beziehung sehr klein.

Aber grosse Sternschnuppenschwärme erscheinen noch häufiger, z. B. in den Nächten zwischen dem 9. u. 11. August und in den Nächten zwischen dem 11. bis 14. November.

Diese Sternschnuppen sind in vorstehenden Nächten so häusig, dass man sie nicht allein mit Millionen sondern auch mit Billionen sieht, wenn die Erde auf ihrer Bahn so weit fortgerükt ist, dass sie dieser Menge Sternschnuppen begegnet.

## 112.

## Ueber die dunkeln Körper die man zuweilen vor der Sonne hergehen sieht.

Die Mondsteine gehen natürlich auch zwischen der Erde und der Sonne her, aber man kann sie ihrer Kleinheit wegen nicht sehen, und sie müssen, wenn sie 30 Meilen von der Erde entfernt sind, schon einen Durchmesser von  $1\frac{1}{3}$  Sekhaben, da die 30 Meilen im Bogen 57° 17′ 45″ macht, und 5 Fuss nur  $1\frac{1}{3}$  Sekhim Bogen ist.

1. Die Beobachtung von Schröter, der den 28. Novemb. 1795 ein mattes Fünkchen, dessen Durchmesser 3 Sekunde hatte, und in 1 Sek. Zeit einen Bogen von 15 Minuten durchlief gesehen hat, scheint nur ein Mondstein gewesen zu sein, die mit Millionen um die Sonne herumfliegen.

Sie hatte bei der Entfernung von 700 Meilen einen Durchmesser von 40 Fuss, der aber eben so gut 20 Fuss sein konnte, da es sehr von der Schätzung der halben Sek. abhängt.

Indess kann auch dieses unserer Atmosphäre angehören, und so klein sein, dass sie nur 1 bis 2 Meilen von der Erde

e nur 1, 4 Meilen von der Erde entfernt war, die also unserer Atmosphäre gehörte, und in ihr entand.

Diese Sternschnuppen sind zwar sehr selten, wenn man mit den Sternschnuppen vergleicht die man Mondsteine mnt, ungefähr wie 1 zu 10. Auch der Bogen sehr kurz ir 1 bis 2 Grad. Sie sind etwas, das wie ein Wetterleuchn in unserer Atmosphäre statt findet.

Anders ist es mit den dunkeln Körpern die man vor der onne her geben sieht, und die einen Durchmesser von 3 k. und darüber haben, und sehr langsam über der Sonnenheibe wegziehen,

2. Im Jahr 1761 den 6. Juny sah Abraham Scheutter nen Fleck vor der Sonne hergehen, den er 3 Stunden ng beobachtete, und den er für einen Venus Trabanten elt. Die Venus selbst war schon Morgens durchgegangen.

Im Astronomischen Jahrbuche von 1778 welches damals ambert herausgab, steht ein Brief von ihm.

3. Der Astronom Dangos zu Tarbes im südlichen Franknich, sah 1792 einen runden Flecken vor der Sonne vorüberthen, und zwar in der Zeit von 1 Stunde. 56 Minuten.

Man sieht hieraus dass hierbei von keinem Mondstein die lede ist, die nur 5 Fuss Durchmesser haben. Denn der on Scheutter blieb 3 Stunden vor der Sonnenscheibe, und er von Dangos 1 Stunde 56 Minuten. Und bei 5 Fuss burchmesser geben sie in 30 Meilen Entfernung von der tie nur 1½ Sek. im Bogen an.

Es ist daher wahrscheinlich, dass innerhalb der Merkursbahn, cheinige Planeten sind die wir noch nicht kennen, eben der onne nahe wegen. Der Merkur hat einen Durchmes-

sah er 6mal zwei kleine Asteruiden vor der Sonne hergehen, und einer hatte 3 Sek. im Durchmesser und der andere 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Sekunde.

Die Entfernung der Mittelpunkte war eine von der andern 1' 16" und ähnelten den Merkur in seinem Vorübergange vor der Sonne.

Herr Geheimrath Pasdorf schreibt nun von Bucholz unterm 30. März 1837 an Herrn Astronom Wartmann in Genf Folgendes:

»Den 18. October und 1. November 1836 und den 16. »Februar von diesem, habe er zwei Flecken vor der Sonne zgesehen, wovon der eine grösser gewesen ist wie der nandere.

»Den 18. October 1836 habe er von 2 Uhr 20 Minuten »bis 3 Uhr 12 Minuten (also während 52 Minuten), einen »Bogen von 12 Minuten durchlaufen.

»Die den 16. Februar 1837 durchliefen von 3 Uhr 40 »Minuten, bis 4 Uhr 10 Minuten, (also während 30 Minuten) »einen Bogen von 14 Minuten.«

Alle diese Nachrichten stehen in der Corespondance Mathemathike et Physique, des Herrn Quetelet in Brüssel im Monat August 1837. Seite 143.

Der Merkur hat einen Durchmesser von 300 deutsche Meilen, und unser Mond hat 480 Meilen Durchmesser. Es scheint daher, dass die beiden Planeten sehr klein gewesen sind.

Der Merkur hat, wenn er uns am nächsten ist, nur 12 Sekunden Durchmesser, und wenn er am entferntesten ist 4 Sekunden.

Die vom Jahr 1834 vom Geheimrath Pasdorf hatte nur die Grösse von 3 Sek. und die kleinere hatte 1½ Sekunde Durchmesser.

In Chladnys Schrift: »Ueber Feuermeteore Wien 1819 finden sich Seite 398 alle Nachrichten die über solche sonderbare Erscheinungen bis jezt bekannt sind.

Es hat die Ueberschrift: »Das Dasein solcher im allgemeinen Weltraume sich bewegenden Massen ist durch sehr viele Beobachtungen erwiesen.«

## 113.

## Die Mondsteine welche in neuerer Zeit auf unsere Erde gefallen sind.

1. Den 25. Novemb. 1833 kam ein Mondstein zu Blausko in Mähren an.

Die Nacht war schon eingetreten, als man, (wie sie sagten), ein donnerähnliches Getöse vernahm, und Personen die im Freien waren, hatten nach Norden den ganzen Himmel erleuchtet gesehen.

Diese Erleuchtung ist auf einen Flächenraum von 70 bis 80 Quadratmeilen bemerkt worden.

Man sah einen glänzend feurigen Körper daher ziehen, der anfangs klein, und später mit reissender Geschwindigkeit sich vergrösserte, so dass er anfangs dem Vollmonde gleich kam.

Einige sagen er sei einer Tonne gleich gewesen, und andere, dass er einem Hause gleich kam.

Dieses ist der aufgeregten Phantasie der Zuschauer zuzuschreiben.

Denn folgten mehrere Donnerschläge, wie dies gewöhnlich der Fall ist.

Dem Dr. Reichenbach in Blansko gelang es, 11 Tage nachher die Spuren davon zu entdecken, und zwar eine Stunde von seinem Wohnorte, am Saume eines Waldes. Er fand den ersten Tag einen gefallenen Meteorstein, und am folgenden Tage fand er ihrer noch zwei.

2. In der Neujahrsnacht von 1834 fiel ein Mondstein zu Zeitz bei Naumburg. Zeitz hat ungefähr 6000 Seelen

Die Zeitung gab den Steinfall auf folgende Weise an:
»In der Neujahrsnacht, am 1. Januar dieses Jahrs früh
um 5 Uhr, wurde der Zeugmacher Möbius in Zeitz, durch
einen Knall in seinem Hofe erweckt, der so heftig war,
dass man glaubte der Schornstein sei eingefallen.

»Sobald der Morgen kam sah die Frau nach, und kehrte mit der freudigen Nachricht in die Stube zurück, dass der Hof mit Silber bedeckt sei.

»Ein Meteorstein, 105 Pfund schwer, war gefallen und hatte ringsum Splitter verbreitet, welche silberartig glänzten.

»Die Masse gleicht dem Marienglase, besitzt jedoch einen höhern Silberglanz, und besteht durchgängig aus dünnen zähen Blättchen.»

Nach andern Zeitungen ist dieser Steinfall sehr ungewiss, und einem Mährchen ähnlich.

In jedem Orte gibt es Menschen die von Mondsteinen reden, ohne dass sie wissen was eigentlich Mondsteine sind. Und da bei allen Zeitungsartikeln der Name geheim bleibt, so ist auch weiter nichts bei diesem namenlosen zu machen.

3. In der nordamerikanischen Stadt Hundsville im Staate Alobano, waren in der Nacht vom 12. zum 13. Dezember 1833 eine ungeheure Menge Mondsteine zu sehen gewesen.

Der Brief steht in der hannöverschen Zeitung und ist am 24. Dezember 1833 aus Hundsville geschrieben.

JUnsere Augen, so sagt der Schreiber, fielen gen Himmel, und hier war das prächtige Schauspiel.

Es war eine sternhelle, ziemlich kalte Nacht, und nicht ein Wölkchen war am Himmel zu sehen. Ganze Feuerklumpen fielen auf die Erde nieder, und es war auch kein einziger Stern, der nicht wie eine Schnuppe zur Erde fiel.

Die Schwarzen schrien um Hülfe und Erbarmen, und warfen sich zur Erde nieder, weil sie glaubten, dass der jüngste Tag nahe sei.

Das hiesige Pserderennen, was am nächsten Tage gehalten werden sollte, wurde aufgegeben, und die Spieltische noch in derselben Nacht zertrümmert.

Diebe, nach denen man früher vergebens geforscht hatte, bekannten laut und auf freiem Platze ihre Verge-hungen, und baten Gott um Vergebung ihrer Sünden.

»Selbst die Schwarzen jammerten und schrieen unaufhörlich, weil sie es auch für das Ende der Welt ansahen.«

Man sieht also, dass die Schwarzen noch sehr abergläubisch sind. Aber den freien Weissen ging es eben so. Denn sie zerschlugen die Spieltische. Und dieses war das Jahr 1833.

Also war die Nacht vom 12. zum 13. Dezember 1833 eine Nacht wo es ungeheuer viele Mondsteine gab.

Es war nicht die Nacht vom 6. zum 7. Dezember 1798 wo Brandes bei Buxdehude in einem offenen Postwagen am 5ten Theil des Himmels 480 Sternschnuppen sah.

Da die Erde jeden Tag 374,000 Meilen auf ihrer Bahn vorwärts geht, so ist sie in 6 Tage, vom 6. bis zum 12. Dezember 2 Mill. 246,400 Meilen vorwärts gegangen, und den 12 Dezember ist sie wieder einer solchen ungebeuren.
Menge Sternschnuppen begegnet,

Man muss also die Nacht vom 12. zum 13. Dezember wenn es heiterer Himmel ist, wieder beobachten. Dens die Erde durchläuft ihren Durchmesser in 6 Minuten, und wenn in Amerika sehr viele Sternschnuppen erscheinen so erscheinen diese in Europa 3 Minuten nachher ebenfalls.

- 4. Im Jahr 1837 ist in Düsseldorf den 3. Dezember und den 16. Dezember jedesmal 3 Stunden beobachtet worden, allein es waren nur wenige Sternschnuppen sichtbat. Oder sind es auch so Sternschnuppenschwärme gewesen wie Olbers am 22. April 1803 annahm?
- Den 3. Dezember waren in 3 Stunden 11 Sternschauppen sichtbar und den 16. Dezember nur 7. Also zuerst waren 4 Sternschnuppen in jeder Stunde, und die andere Nacht nur 2½ Sternschnuppen in der Stunde. Aber die Erde rückte in 11 Tagen 4 Mill. 867,200 Meilen vorwärts, und sie kam den 6. zum 7. Dezember, in eine Gegend wo es sehr viele Sternschnuppen gab.
- 5. Den 18. Dezember 1836 Morgans 10 Uhr, kam eis Mondstein auf dem Thurme der Kirche Monte-Olereto zu und folgender Artikel ist aus der Staatszeitung, aus der Hauderschen Zeitung und aus der Augsburgt allgemeinen Zeitung u. s. w. genommen worden:

Den 18. September 1836 um 10 Uhr Vormes 2000 platzte eine aus der Luft gefallene Feuerkugeluf der Glockenthurm der Kirche Monte Oliveto brach das simmt desselben ab, riss das darauf befindlich gewesen. Pfund schwere eiserne Kreuz beraus, und warf es annahes Feld nieder.

»Nach der Zerplatsung zertheilte sich diese Kuge

ehrere andere Feuerkugeln, die denn in das Innere der irche und des Klosters eindrangen.

»Man kennt den Schaden noch nicht bestimmt, welche ese aus der Luft gefallene fürchterliche Erscheinung versachte. Leider erfährt man aber, dass mehrere Klosteritglieder durch diesen Stein Verletzungen erhielten.«

Es war schlimm, dass der Namen von demjenigen nicht nannt war, der diesen Artikel geschrieben hatte. Dieses t Unrecht.\*)

Zuerst musste ausgemacht werden, ob den 18. Dezemr 1836 Morgens 10 Uhr dieser Stein wirklich niedergellen ist.

Ich schrieb daher an mehrere Zeitungen einen Aufsatz, iter andern auch an Herrn von Humboldt in Berlin, der esen Aufsatz in der Staatszeitung abdrucken liess.

Gleich darauf bekam ich einen Brief von Herrn Julius rtius, Mitredacteur der Hauder und Spänerschen Zeitung Berlin, worin er mir schrieb. »Dass dieser Artikel aus Florenzer Zeitung genommen sei.

Ich schrieb nun gleich nach Florenz an den Herausger der Florenzer Zeitung. Unterm 12. Januar 1837 bekam h folgende Antwort auf mein Schreiben von Herrn Pedani trausgeber der Florentiner Zeitung:

Mein Herr!

»Nicht die florentinische Zeitung hat, wie Sie es glauben, A Fall eines Mondsteins auf die Kirche des Monte Oliveto

DES ist sehr schlimm dass man den Namen derjenigen nicht nennt die solche Artikel schreiben. Man erinnere sich nur an den Artikelder vor zwei Jahren in der Coblenzer Zeitung stand, und wornach der Fürst Schwarzenberg im Theater zu Neapel, aus Eifersucht gegen einen englischen Lierd seine Gemahlin erschoesen haben soll.

Alles dieses war nicht wahr. Allein der Ninich Geffenigen der diesen Artikel geschrieben hatte blieb europatification.

gemeldet, wohl hat aber die unrecht berichtete Zeitung von Genua dieses Gemische von einer Lufterscheinung gesprochen, die, wie Sie mit Recht bemerken, sehr wunderbar war.

Nie hat man einen so bedeutenden Luftstein gesehen, der einen solchen, beinahe zu 600 Thaler angeschlagenen Schaden verursacht habe. Kurz es war bloss ein Donnerschlag.

Genehmigen Sie gefälligst diese kleine Berichtigung der That, und die Versicherung meiner Hochachtung wegen der Mühe die Sie sich gegeben haben, um hinter die Wahrheit zu gelangen, eben so auch meine Erkenntlichkeit wegen der mir beim Verlangen dieser Erklärung angethanen Ehre.

Ich habe die Ehre zu sein mein Herr Ihr gehorsamster Diener P. Gio. Pedani.

Florenz den 12. Januar 1837.

Ich hatte den Brief französisch geschrieben und die Antwort war ebenfalls französisch.

Also, es war kein Mondstein, sondern ein Gewitter.

Ich hatte auch an die Elberfelder Zeitung damals diese Auf. forderung geschickt, und ich erhielt den 13. Januar 1837 von Herrn Grillo in Iserlohn folgende Antwort, die er so eben von Florenz von einem Geschäftsfreunde erhalten hatte.

Folgendes ist der Brief den er mir desswegen schrieb:

»Ihre Aufforderung vom 1. November vorigen Jahres in der Elberfelder Zeitung zufolge, ersuchte ich einen Geschäftsfreund in Florenz um nähere Auskunft über das fragliche, daselbst Statt gehabte Naturereigniss, und erhalte jezt folgende wörtliche Mittheilung darüber.

»Wir mussten Ihren Brief vom 11. November bis jezt deshalb unbeantwortet lassen, weil es uns nicht gelingen

ollte, etwas Bestimmtes über dieses Ereigniss in Monte liveto zu erfahren.

»Alles deshalb vernommene waren verwirrte, sich grössntheils selbst wiedersprechende Gerüchte, wie es bei nlichen Sachen gewöhnlich der Fall ist.

Das zuverlässigste was wir darüber vernommen, ist, ist der Blitz in den Thurm schlug und die ganze Kirche irchzog, einige Klostergeistliche betäubte, und das eiser- Kreuz, dessen Gewicht man nicht genau kennt, in das eld warf, was übrigens nicht anders sein konnte, da das loster in Mitte von Feldern liegt.

Den grössten Schaden, von etwa 150 Thaler richtete in den Ziegelsteinen an.

Dieses ist alles was wir Ihnen davon sagen können. odt blieb bei der Geschichte niemand.

»Nach obigem, welches ich nicht ermangele, Ihnen mitzueilen, scheint jene fürchterliche Lufterscheiung bloss ein gewöhnliches, aber heftiges Gewitter geween zu sein.

## Mit aller Hochachtung Grillo.

Iserlohn den 13. Januar 1837.

Also wieder ein Gewitter statt eines Mondteins.

6. Am 11. Dezember 1836 hat sich in Brasilien ein leteorsteinfall ereignet, der zu den grössten gehört die mals gefallen sind.

Dr. Olbers schrieb mir unterm 13. September 1837 nter anderm Folgendes:

»Am 11. Dezember 1836 hat sich in Brasilien in der andschaft Céara Provinz Rio Grande ein Meteorsteinf

ereignet, der zu den grössten gehört die jemals vorgekommen sind.

»Ein überaus glänzendes und leuchtendes Meteor von der Grösse eines grossen Luftballons, noch auf 60 Lieus (36 deutsche Meilen), wahrgenommen, flog von Norden nach Süden, um 11½ Uhr Abends, und zersprang über dem Dorfe Macao am Ausflusse des Rio-Assa fast in demselben Augenblicke da man es sah.

»In einem rajon von 10 Lieus streute es eine ungeheure Menge von Steinen umher, an Grösse von 1 bis 80 Pfund.

»Diese Steinen drangen in viele Wohnungen und vergruben sich 3 Fuss tief in den Sand, doch hatte man weiter keinen Unfall zu beklagen, nur einige Ochsen wurden durch diese Steine getroffen, verwundet oder getödtet.

»Dem der Pariser Akademie vorgelegten Briefe war einer dieser Steine beigefügt, und es wurde Herrn Berthier die Annalyse desselben aufgetragen.«

7. In der Nacht vom 1. Januar 1837 erschien \( \frac{1}{4} \) nach 1 Uhr eine Feuerkugel in Basel wovon Folgendes die Nachricht aus den Zeitungen ist:

Basel den 4, Januar 1837.

»Am letzten Mitwoch, Morgens 4 nach 1 Uhr, war über unserer Stadt eine Feuerkugel hingezogen, welche etwa halb so gross als der Vollmond erschien, schnell von Osten nach Westen sich fortbewegte, und ein so starkes Licht verbreitete, dass trotz der nebligen Luft, für einige Augenblicke die Nacht zum Tage wurde.

»Kurze Zeit nach deren Verschwinden vernahm man einen Kanonendonner ähnlichen Knall, der so heftig war, dass die Gebäude zitterten und viele Leute aus dem Schlafe geweckt wurden.« Diese Feuerkugel wurde auch zu Oppenau, im Renchthale, Grossherzogthum Baden, gesehen.

Sie erschien dort roth glühend, hatte scheinbar 1 Fuss im Durchmesser, einen langen leuchtenden Schweif und flog ziemlich langsam in der Richtung von N. O. nach S. W. Nach dem Verschwinden der Erscheinung vernahm man zwei dumpfe Donnerschläge.

Diese Explosion wurde hier also ebenfalls gehört; aber die Zeit ist nicht angegeben wenn sie gehört wurde.

Es scheint daher, dass in der Nähe von Basel diese Feuerkugel niedergefallen ist, etwa 1 bis 2 Meilen von Basel. Wären es 2 Meilen gewesen so dauerte die Explosion 48 Sekunden in Zeit, und sie war daher noch hörbar.

Wenn aber die Feuerkugeln sehr viel weiter hinweg sind, wie z. B. im Jahr 1836 den 16. Februar wo eine Feuerkugel in Düsseldorf gesehen wurde, und zu gleicher Zeit zu Würfel bei Hannover so ist dieses der Entfernung wegen, unmöglich den Knall zu hören. Denn auf jeder Meile von 24,000 Fuss hat man ungefähr 24. Sekunden Zeit um den Schall zu hören, und man hat auf 45 Meilen welches Hannover von Düsseldorf entfernt ist 18 Minuten Zeit ehe der Schall von Hannover hiehin käme.

Ich schrieb nun gleich nach Basel, habe aber keine Antwort bekommen, wahrscheinlich weil es vergeblich war Spuren von den gesprungenen Stücken dieser Feuerkugel aufzufinden.

8. Die Feuerkugel vom 16. Februar 1836 aus der Hannöverschen Zeitung genommen. Den 16. Februar 1836 wurde in Düsseldorf eine ausserordentlich helle Sternschnuppe gesehen, und zwar in der Abenddämmerung. Ich machte dieses in der Zeitung bekannt, und die Hannöversche Zeitung machte gleich darauf folgendes h

Die Feuerkugel vom 16. Februar welche nach Herrn Professor Benzenberg seiner Ansicht von einem Vulkan des Mondes in die Nähe der Erde getrieben sein soll ist auch bei Würfel eine Stunde von Hannover gesehen worden. Hannover ist 45 Meilen von Düsseldorf.

»Sie wurde vom Schulvoigt Aue beobachtet, und stand um 6½ Uhr Abends in Osten 60° hoch, verschwand in Südwest hinter einer Wolke etwas tiefer.

»Sie hatte einen Schweif von 5 bis 6 Mondbreiten lang, gab einige Funken, und verbreitete ein sehr starkes Licht Die Bewegung war langsam.«

In Düsseldorf war diese Feuerkugel hinter einem Hause verschwunden, und das Ende konnte daher nicht wahrgenommen werden. Ihre Entfernung von der Erde ist daher beiläufig zu 20 Meilen angesezt.

9. Es war am 6. September 1836, beinahe 7 Uhr Abends, als sich im Osten ein Mondstein sehen liess den ich beobachtete.

Dieser Mondstein bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 5 Meilen in 1 Sek. vorwärts.

Es war noch so helle, dass keine Sterne zu sehen waren, ausser 2 oder 3 erster Grösse, und daher konnte er auch nicht unter den Sternen gesehen werden.

Er ging mit ungefähr 30° Höhe über den Horizont durch einen Bogen von 6 bis 7° welcher sich mit 20° senkte.

Die Dauer war 1 Sek. und der Mondstein war sehr gross; er hatte etwa die Grösse der Venus in ihrem vollen Glanze.

Dass die Bahn keine 25 bis 30° lang war kann daher kommen, dass ihn in Düsseldorf das Auge sehr schief sah, und nicht senkrecht.

Nach dieser Beobachtung wird er in Hamburg im Zenith gewesen sein, und es steht zu erwarten dass er mehrmals ist gesehen worden, da eben die Dämmerung anfing.

Ich schrieb desswegen nach Hamburg an den Herausgeber des unpartheiischen Correspondenten. Aber er ist wahrscheinlich nicht gesehen worden.

10. Den 18. August 1838 um Mitternacht, sah man in Düsseldorf eine Feuerkugel die von Süd-Ost nach Nord-West ging, und eine Höhe von 20 bis 25° hatte. Sie ging queer über der Strasse wo sie denn der Häuser wegen bald verschwand. Ihre Grösse war die der Hälfte des Mondes gleich. Sie sprühte Funken und ihr Schweif blieb 8 Minuten lang stehen, bis er endlich verschwand.

Diese Feuerkugel wurde auch in Ludwigsburg bei Stuttgard gesehen, fast in der nehmlichen Richtung wie in Düsseldorf. In Ludwigsburg erschien sie wie ein leuchtender Punkt, der in Ost, Süd-Ost anfing, und in West-Nord-West endete, nachdem er ungefähr 60° am Himmel durchlaufen hatte.

Thre Bahn war beinahe horizontal, und erst im lezten Drittheil ihres Weges senkte sie sich. Ihre Geschwindigkeit war nicht sehr gross, und ihr Durchmesser wird zu 50 Minuten angegeben.

Dieses ist aber wahrscheinlich viel zu gross angegeben, denn der Mond hat nur 32 Minuten Durchmesser.

In Ludwigsburg hatte sie ein weissliches Licht, und ihr Schweif leuchtete 4 Minuten lang. Es ist nur schade dass die Dauer des Schweifes nicht genau angegeben ist, welches doch leicht hätte geschehen können indem fast jeder eine Taschenuhr bei sich trügt.

Die Lichtsärke dieser Feuerkugel war in Düsseldorf
18

itergrinou dan inchi sinen Milanyaankan hilfishial Bilika ini kingine aire - erfort en mas dege etas pies ass

Ludwigsburg, jet von Disseldeuf in geneden Richtung. 42 Meilen, und wenn se in Ludwigsburg 12 Uhr 15 Minutes ist, so ist es in Düsseldorf, 12 Uhr 3 Minutes, deue Ludwigsburg liegt nach Outen.

Auch in Cöln Coblenz und Brüssel wurde diese Prage

Ich schrieb, als Ich in der Zeitung die Nachricht fand dats sie in Brüssel war gesehen worden, an Herrn Quetelet, und übersandte ihm die Beobachtung von Ludwigsburg und Düsseldorf.

Dass diese Feuerkugel so gross erschien, kommt, we schon gesagt, vom überfliessen des Lichts her.

and at 15%

114 to a land some well

Zu Zeiten sieht man an einem Orte sehr viele Sternschnuppen während derselbigen Zeit an einem andern Orte sehr wenige gesehen werden,

Dr. Olbers sagt in seiner Abhandlung über die Stersschuuppen im Schumacherschen Jahrbuche für 1838 folgendes:

Der berühmte Herschel schreibt vom Vorgebirge der guten Hoffnung unterm 3. April 1837 folgendes an Herra Arago: er habe, beschäftigt, seine Beobachtung über die comparative Grösse der mit blossen Augen gesehenen Firsterne fortzusetzen, sowohl die Nacht vom 12. — 13. ab vom 13. — 14. November in freier Luft zugebracht, so gestellt, dass er alle sich zeigende Sternschauppen hequen wahrnehmen konnte, und doch nur sehr wenig dieser Meteore, am 12. — 13. nur 10, und am 13. — 14. sogar nur 8 Sternschauppen gesehene

Ein Beweis, dass der Strom der Sternschnuppen-Molelen nur einen geringen Durchmesser von Norden nach
iden hatte, und nur der nördlichen Halbkugel unserer Erde
he kam. Auch der von Herrn von Humboldt 1799 beobhtete ungeheure Meteorenschwarm scheint nur eine behränkte Breite und Tiefe gehabt zu haben, da hingegen
32 auf der Insel Mauritius in der hier in Europa durch die
enge der Sternschnuppen ausgezeichneten Nacht, ungewöhns
h viele derselben wahrgenommen wurden.«

So weit Dr. Olbers; und es ist klar warum man in derlben Nacht auf einem Punkte der Erde so viele Sternschnupn sieht und auf dem anderen Punkte so sehr wenige.

Olbers sagt: »der durch seinen Eifer für die Sterninde und Physik rühmlichst bekannte Herr Wartmann hat
en Muth, die Ausdauer, und die Geduld gehabt, die ganze
icht hindurch von 12.—13. November 1836 mit drei seiner
eunden auf der Sternwarte zu Genf den von Wolken beeckten Himmel sorgfältig zu beobachten.

»Diese Wolkendecke schien sehr hoch, und der Himmel nz gleichförmig von ihr verhüllt zu sein.

»Fünfmal sahen die Beobachter einen schnell vorübergeenden, schwachen, bald weissen, bald etwas röthlichen Schimmer
ne Wolkenstelle erleuchten, wahrscheinlich von grossen,
per diese Stelle hinstreichenden Sternschnuppen; aber keine
nzige kam unter den Wolken herab.«

Auch Herr Professor von Boguslawski versichert, dass 36 in der Nacht des 12.—13. und in der Nacht vom 13.—14 ovember, bis zur Aufheiterung, keine einzige Sternschnuppe iter die Wolkendecke herab gekommen sei.

Auch in Paris war in der Nacht vom 12. — 13. Novemer 1837 wo es Mondlicht war, nur Eine Sternschnuppe zu hen, während Professor Olmstedt in Mr. in dersel-

ben Nacht ihrer 266 sah. Und der Himmel war in Paris

## 115.

Da nun die Sternschnuppen zur Astronomie gehören, so fragt es sich was nun in dieser Lehre weiter zu thun ist.

Wenn man jung ist so hat man Lebenslust und Lebensmuth, aber das Geld fehlt öfters zu grossen Unternehmungen.

Später im Leben wenn man Geld hat fehlt die Kraft der Jugend, und doch wäre es so leicht beides mit einander zu verbinden.

Ich bin jezt 61 Jahre alt, und in diesem Alter haben die Sternschnuppenbeobachtungen grösstentheils ein Ende.

Vom 20. his 40. Lebensjahre müssen die Sternschnuppenbeobachtungen angestellt werden, und zwar täglich. Dem wenn es auch anfangs in der Nacht dunkel ist, so kann es doch um Mitternacht oder Morgen helle werden, denn höchstens ist es 1½ Meilen senkrecht dunkel, und jenseits ist es immer helle.

Die Professoren der Naturkunde sind sehr geschickt zu diesen Beobachtungen wenn sie das 40te Jahr noch nicht erreicht haben.

Anfangs ist das Wachen unbequem, aber in 8 Tagen ist man es schon gewohnt.

Die Trappisten standen um Mitternacht auf und gingen in die Kirche.

Die Königliche Post hat weder Tag noch Nacht Ruhe. Hier in Düsseldorf kommen alle Nacht 4 Posten an und werden weiter befördert, und zwar durch einen Sekretär der die ganze Nacht wachen muss.

Eben so die Druckereien der Zeitungen, welche des Nachts gedruckt werden, da schläft der Drucker am Tage. So Taillerand, welcher erst Morgens um 4 Uhr zu Betging.

Mein Freund Brandes und ich waren im Jahr 1798, wie ir in Göttingen beobachteten in der Krast der Jugend, und enn damals jemand 1000 Th. dran gewagt hätte, so hätte an im Jahr 1799 alles dasjenige, was auf die Lehre der ernschnuppen Bezug hatte, gewusst. Wir hätten denn in seberg und Weimar beobachtet.

Und wie viele 1000 Th. sind nicht seit der Zeit von den kademien der Wissenschaften, für diese Lehre, von der an vor dem Jahr 1798 nichts wusste, ausgegeben worden, id zwar ohne allen Erfolg.

Ich will für 4 Beobachter, welche in Bonn, Cassel, Götngen und Seeberg beobachten, und zwar ein halbes Jahr, m Juny bis Dezember, jedem Beobachter 300 Th. geben, id vor den Gehülfen 100 Th. welche aber jede Nacht bezachten müssten, wenn es auch Abends dankel wäre, weil gegen Mitternacht oder gegen Morgen helle werden kann.

Auch beim Mondschein muss beobachtet werden, obgleich ein sehr wenige Sternschnuppen sichtbar sind.

Auf diesen vier Sternwarten hat man die astronomische hr, und zugleich die Länge und Breite der Sternwarte enn die Zeitbestimmung ist die Hauptsache wodurch die leichzeitigen Sternschnuppen erkannt werden.

In Düsseldorf muss man ebenfalls beobachten. Es ist 8 autsche Meilen von Bonn. Von Cassel ist es 26 deutsche eilen. Von Göttingen ist es 30 und von Seeberg 48 deuthe Meilen.

Auf diese Weise hoffe ich mit 1200 bis 1500 Thaler e Lehre der Sternschnuppen zu vollenden.

## 116.

## Brief von Dr. Olbers. Bremen vom 14. April 1836.

Ich schrieb dieses an Dr. Olbers, und er antwortete unterm 14 April 1836 Folgendes:

»Ich bedaure von ganzem Herzen Ihren Edelmuth womit »Sie zur weiteren Aufklärung der Lehre von den Stem-»schnuppen ein so beträchtliehes Geldopfer bringen wollen.

Aber ich fürchte, lieber Benzenberg! Ihr Geld wird nicht den Nutzen bringen, den es auch nach Ihrer nicht genug zu lobenden Absicht, den Wissenschaften bringen soll, wenn Sie nicht in der Wahl der Beobachter ein ganz unwahrscheinliches Glück haben.

»Eine edle, jugendliche, enthusiastische Begierde, eine neue Wahrheit zu entdecken, konnte Sie und Brandes damals zu den beschwerlichen Beobachtungen begeistern, die uns zuerst über die Wichtigkeit der Sternschnuppen, ihre Grösse, Abstand und Bahnen belehrt haben, und die den Namen Benzenberg und Brandes auf ewig in diesem Kapitel der Physik unsterblich machen werden.

»Auch mag noch reine Liebe zu den Wissenschaften auf»geklärte Männer bewegen, sich kurze Zeit ähnlichen Be»schwerden zu unterwerfen, wie sich denn so etwas in den
»Vereinen gezeigt hat, die Brandes zu verabredeter gleich»zeitiger Beobachtungen von Sternschnuppen mehrere male,
»doch mit geringem Erfolge zu Stande brachte.

»Aber von Miethlingen erwarte ich noch viel weniger »oder sie müssten wie schon gesagt, einen gewiss seltenen »Eiser für die Sache selbst, verbunden mit eben so seltener »Geschicklichkeit, Unverdrossenheit und Wachsamkeit bei »den Beobachtungen besitzen.«

So weit Dr. Olbers.

Unsere Beobachtungen in Göttingen waren insofern beschwerlich, dass wir nach Dransfeld und Clausberg gehen mussten, um die Standlienie von 46,200 p. Fuss zwischen uns zu haben.

... Ich kam denn ganz warm an und musste gleich beobachten, wo ich mich denn erkältete.

Jeden Morgen mussten wir den Weg nach Göttingen wieder zurück machen. Besonders war dieses bei mir der Fall, obgleich Clausberg nur eine Stunde von Göttingen entfernt ist, weil ich Nachmittags von 3 bis 4 Uhr Naturgeschichte bei Blumenbach hatte, und diese Vorlesung wollte ich gerne hören.

Wir hielten damals die Sternschnuppen für sehr niedrig, und zwar für ein Wetterleuchten, das höchstens 1 bis 2 Meilen von der Erde entfernt sei.

Als wir aber sahen, dass die Sternschnuppen oft 10, 20 ja 30 Meilen von der Erde entfernt waren da gaben wir diese Standlinie auf, und wählten eine grössere, und man hätte eben so gut von Cassel aus beobachten können, welches 10 Stunden oder 150,000 Fuss von Göttingen entfernt ist.

Des Abends wenn es dunkel wurde ging denn der Beobachter nach der Sternwarte in Cassel und beobachtete
oben so wie der Beobachter anf der Sternwarte in Göttingen die ganze Nacht und schliefen denn bei Tage.

Am Tage zu schlafen und Nachts zu wachen wird man gewohnt, nur muss man weil die Nächte kühl sind, sich sehr warm anziehen, denn der Beobachtungs punkt ist auf dem Dache der Sternwarte im freien.

Freilich waren im Jahr 1798 nur Brandes und ich die einzigen Beobachter. Allein im Jahr 1823 als es Brandes Ernst wurde, diese Lehre zu vollenden, da Broblen: 10: Zahören: die 'an den: Rochatheingen Theil zah men. Et waren: die Horren: Brottner; Dozie; Peldt, Gebauer, Nepelly; Ottowa, Scholu, Türkbeim; Weber und Wicher.

Universitäten nur die Hälfte gewesen, so macht dieses de Berlin, Hönigsberg, Greifswald, Halle und Bonn zur Sgezemmen 30, und diese Lehre hätte dann können vollenset werden.

Auserdem sber waren noch 108 Gyminisien mit ihrei Lehrern, und wenn man such von dieten nur die Hillie angenommen hätte, so waren ihrer doch 54 to die Sterntellnuppen beobschieten.

Und alles dieses wäre von Seiten des Professors der Naturkunde mit keiner grossen Mühe verknüpft gewesen, auch auf den Fall er schon die 40 Jahre erreicht hätte. Die Ordnung ist es welche Entscheidet, und wenn es dem Professor der Naturkunde Ernst gewesen wäre, diese wichtige Lehre von den Sternschnuppen zu vollenden so hätte er dieses gekonnt.

Denn er hätte nur Ordnung bei diesen Beobachtunges zu halten brauchen, und zu dieser Ordnung gehörte dens auch, dass man eine Sternkarte von Bode, eine Pendeluhr, eine Leuchte, eine Tertienuhr und ein Mittagsfernrohr zu diesen Beobachtungen gebraucht.

Schon vor 34 Jahren sagte ich, dass nur gute Beobachtungen bei denen sich rechnen lässt, unsere Kenntnisse über die Sternschnuppen erweitern können.

Denn, mit welchen bekannten unb unbekannten Dingen die Lehre der Sternschnuppen zusammenhängt, dass wissen wir nicht, aber wir wissen, dass man nur durch genaue, gleichzeitige Beobachtungen auf grossen Standlinien, in



: • 1 -• - . . • - . <u>.</u> .

eser Lehre weiter kommen kann, und wer hiezu weder 1st noch Muth hat — der gebe Gott die Ehre und schweivon den Sternschnuppen.\*)

#### 117.

## Der Bau einer kleinen Sternwarte in Düsseldorf.

Beim Beobachten der Sternschnuppen muss man die sit sehr genau wissen, denn hievon hängt die Güte er Beobachtungen ab.

Das Verschwinden der Sternschnuppen geschieht in eim Moment. Allein wenn in Düsseldorf und Berlin beobhtet wird, und die Beobachtungen sind günstig, so zeigt
e Uhr in Berlin 28 Minuten 30 Sekunden vor der Düsselprfer Uhr, und dieses ist allerdings etwas worauf sich der
ängenunterschied beider Orten, (Berlin und Düsseldorf) finn lässt. Denn das Verschwinden der Sternschnupen geschieht in einem Moment.

Düsseldorf liegt ganz eben, und ist daher sehr geschickt m eine Sternwarte anzulegen.

Der Längenunterschied von Ferro ist. 24 26 18

Bei 51° 13' 41" ist die Grösse eines Längengrades 9,427 utsche Meilen.

Wenn man den Bauplan von Düsseldorf, den Werner zeichnet, und Breitenstein gestochen hat, zum Grunde legt, hat man folgendes:

Vom Lambertithurm bis zum Garten des Präsidenten id 657 paris. Fuss, und vom Garten des Präsidenten bis

<sup>\*)</sup> Man sehe den Brief von mir, von Cöln aus geschrieben am 20. Februar 1804, welcher in Gilberts Annalen Bank with a 20. abgedruckt ist.

Die 2048 paris. Fuse machen in Hinricht der Breite 24
Sekunden aus, und sie ist daher, wenn man sie abricht;
51° 13′ 14″ 10° 21″ 75° 51° 12′ 53″ A 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′ 100° 14′

24° 26′ 28″ + 1″ 4 = 24° 26′ 29″ 4

Also ist die Breite der Sternwarte im Garten:

51° 12' 53"

Und die Länge 24° 26' 29" 4.

Dieser Garten ist nun sehr geschickt um darin eine kleine Sternwarte anzulegen. Er hat die freie Aussicht nach Süden bis auf 5°, und nach Norden sind zwar Häuser, aber sie gehen nur bis 20° über dem Horizont.

Die Sternwarte ist nun im lichten 8 Fuss lang und 8 Fuss breit, muss aber 10 Fuss tiefe Fundamente haben um den Bau auf den gewachsenen Kiesboden zu setzen.

Hat man einmal den Grund bestimmt worauf die Sternwarte soll gebaut werden, so ist das übrige sehr leicht, denn sie wird nur 10 Fuss hoch. Zuerst kommen zwei Sandsteine herein, die 6 Fuss ing 3 Fuss breit und 1 Fuss dick sind, und diese bilden ie Grundlage.

Auf diese kommen zwei Pfeiler von Sandsteinen welhe 7 Fuss lang sind, oben 4 Fuss Quadrat haben, und unen 12 Fuss lang und 1 Fuss breit sind. Diese tragen ie Achse des Mittagsfernrohrs.

Sie kommen senkrecht auf die Sandsteine zu steen die den Grund bilden, und sind 2 Fuss 3 Zoll voninander entfernt. Zwischen ihnen liegt die Achse des 'ernrohrs.

Die Sandsteine die im Grunde liegen, haben Vertieungen die 1 Fuss lang und breit sind, und 1 Fuss Tiese aben, in diesen Vertiefungen werden die Pfeiler besestigt, o dass sie gar nicht schwanken können.

Auf diesen Sandsteinen liegt ein Bretterboden der 6 tützen hat die 1 Zoll hoch sind. Dieser Boden hat mit en Sandsteinen nichts gemein, und der Beobachter bewegt ich frei auf demselben.

Ausser dem Mittagsfernrohr ist die astronomische Uhr a, die im Grunde nur ein Sekundenzähler ist. Denn das ichtige Zeitmass ist die Bewegung der Erde.

Diese Uhr hat unten im Boden awei Einschnitte in den andsteinen, welche 2 Fuss lang und 1 Fuss breit sind, nd wodurch die Gewichte der Uhr in die Tiefe gehen, relche 10 Fuss ist, damit, wenn die Uhr aufgezogen t, diese Gewichte immer unter der Linse des Pendels leiben.

Dieses ist vortheilhaft, weil denn, wenn die Gewichte pas gehen sollten, diese in die Tiefe fallen, ohne die Lindes Pendels zu beschädigen.

Das Dach der Sternwarte wird 12 Fuss lang

Fine breit, und wied anterplac von Blaisendenikte eder von Anterplace von Anterpl

la der Mitte des Dachtes eind zweichmehen von Missebloch, eine nach Süden und die andern nach Norden. Me
heben 3 Fuss Länge und 1 Fuss Breite. So wie heebach
tet wird werden diese Lucken weggelunden und des Mittagefornrohr arbeitet.

Diese kleine Starpwarte dienet bless um die Zeit der Uhr bis aufseine Seksen wiesens

to the second supplies to mid-fine oils sold to the second second

Um die Zeit his auf eine Sekunde genau zu finden gebraucht man auf der Sternwarte des Mittagaformen br.

Die Erfindung desselben ist sehr alt, und geht bis zum Jahr 1680 zurück, wo Olof Römer, ein angesehener Däne zuerst das Mittagsfernrohr auf seiner Sternwarte bei Kopenhagen gebrauchte.\*)

Gegen das Jahr 1680 ging er zurück nach Dänemark und baute eine kleine Sternwarte, die er Observatorium Tusculanum nannte. Die Beobachtungen die er darauf machte sind indess bei dem Brande in Coppenhagen untergegangen.

Sie war äusserst zweckmässig eingerichtet, und übertraf alle damaligen Sternwarten von Europa. Die Pariser, die Berliner und Coppenhagener mit eingeschlossen, so wie sie damals waren.

Römer sagte:

Die meisten Sternwarten schienen mehr des Luxus

Olof Römer ist bekannt durch die Entdeckung der Geschwindigkeit des Lichts, die er in den Jahren 1670 bis 1675 machte. Er hielt sich damals auf der Sternwarte zu Paris auf. Er fand dass die Jupiterstrabanten sehr viel später verfinstert wurden, wenn der Jupiter weiter von der Erde entfernt war.

Im Jahr 1802 baute Rebsold in Hamburg auf der Dacherse seines Hauses eine kleine Sternwarte die ein Mitagsfernrohr hatte dass nur ein Fuss gross war.

Aber um ein so kleines Fernrohr zu gebrauchen, da

>wegen gebaut zu sein als wegen der Astronomie.

>Mit grossen Kosten pflegte man hohe Astronomische

>Thürme zu bauen, statt dass man ohne grosse Kosten

>zur ebenen Erde nur ein kleines Gebäude bauen

>sollte welches den Instrumenten zum Schutze diene.

»Das Gebäude sei der Instrumenten wegen da, und

»nicht die Instrumenten des Gebäudes wegen.«

Nachdem man noch ein Jahrhundert bei den Sternwarten hohe Thürme gebaut hatte, da erst sing man an einzusehen dass Römer Recht hatte, und man baute die Sternwarten zu ebener Erde.

Ich habe in meinen Schweizerbriefen. Düsseldorf 1812 Seite 416 die Sternwarte von Römer in Kupfer stechen lassen. Sie ist sehr zweckmässig eingerichtet, und hat ein Mittagsfernrohr welches im Mittagskreise liegt, und ein anderes welches senkrecht auf den Mittagskreis kommt. Römer hatte in der Sternwarte sein Schlafzimmer und wenn es helle war denn beobachtete er.

Diese Sternwarte kostete Römef wahrscheinlich keine 3000 Th.

Die Olbersche Sternwarte in Bremen kostete keine 1200 Th, denn das Haus wurde neu gebaut und zwar im bevölkertsten Theile der Stadt. Olbers legte die Sternwarte im zweiten Stock an, in dem anschiessenden Zimmer schlief er und hatte da seine Bibliotheck. Wenn er nun eine Sternbedeckung, z. B. um 2 Uhr Morgens beobachten wollte, denn legte er die Weckuhr unters Kopfkissen, wenn diese ihm denn weckte, denn ging er zum Fernrohr und beobachtete.

Auf dieser Sternwarte sind zwei neue Planeten entdeckt worden, die Pallas entdeckte Olbers den 28.

März 1802 und die Vesta den 29. März 1807.

Die Instrumente die er gebrauchte waren: ein Trougthonsches Fernrohr welches 460 Ih. kostete, ein Hadeleischer Spiegelsextant welcher 20 Inmidur kostete, eine Uhr zur Zeitbestimmung, nwei Commeten sucher und eine Weckuhr, welches zusätt fähr 130 Ih. kostet.

uisste man auch Rebsolds Augen haben, denn er beebachtete zuweilen Sternschnupen bei Tage, so unglanblich dieses auch klingen mag.

Im Jahr 1798 war ich auf Seeberg bei Gotha und besuchte Herrn von Zach. Ich beobachtete am Mitragsfernsphr, welches damals noch sehr selten in Deutschland war Deun die Sternwarte zu Seeberg war erst seit 3 Jahres erbaut.

Des Mittagefernrohr hatte eine Länge von 8 Fuss und 4 Zoll Öffnung und jedesmal war die Zeit bis auf 1 Sek. zu Zeiten bis auf 4 Sek. sicher. Es vergrössorte 120mal.

Das Mittagsfernrohr welches Trougthon für die Sternwarte zu Greenwich bei London verfertigte hat 10 engliches Länge und 5 Zoll Öffnung. Es ist des grösste wes saf den Sternwarten in Europa vorhanden ist.

Auf der kleinen Sternwarte die ich in meinem Gertst anlege, hat das Mittagsfernrohr 28 Zoll brennweite, und das Augenglas hat <sup>20</sup>Zoll, so dass es also 56mal vergrössert. Es hat 1 paris. Zoll 9½ Lienien Öffnung und ist vom Meyerschen Wiederholungskreise genommen den mir Baumann in Stuttgard im Jahr 1808 verfertigte.\*)

Auf beiliegender Zeichnung Tab. VII. ist das Fernrohr und die Uhr abgebildet.

Es hat eine Achse von 2 Fuss 3 Zoll Länge, welche auf den beiden Sandsteinpfeilern ruht.

<sup>\*)</sup> Dieses Objectiv ist eigentlich von einem Tascher perspectiv genommen welches ich im Jahr 1803 in Hamburg kaufte und mir 6 Louisdor kostete. Es ist ausserordentlich schön gemacht, und von Linell in London geschliffen.

# Beschreibung des Mittagsfernrohres.

Das Mittagsfernrohr ist ein äusserst einfaches Instruent, und folgendes ist seine Einrichtung.

Das Objektiv hat 28 Zoll Brennweite und 1 Zoll 9 nien Durchmesser.

Das Ocular hat einen Durchmesser von 3 Linien und Zoll Brennweite.

Das Fernrohr wird in der Mitte von einem Kubus tragen der 3 Zoll lang und 3 Zoll breit ist.

Von hieraus nimmt es wie ein abgekürzter Kegel r 1 Fuss Länge hat bis auf 2 Zoll ab, wo das Objekr sitzt.

An der andern Seite sitzt das Ocular mit den Fadeneutze, und eben so nimmt der Kegel vom Kubus ab und ht 1 Fuss lang bis zum Ocular.

An der Querachse sind zwei Zapfen, wovon der eine irchbohrt und mit einer kleinen Leuchte versehen ist, elche ihr Licht auf einen Querspiegel wirft, und von esem auf das Fadenkreuz zurückgeworfen wird. Dieses ent um Nachts das Fadenkreuz zu sehen.

Wenn das Fernrohr nach Norden gekehrt wird um a den Polarstern zu sehen so geht der Kreis vom Fernohr in die entgegengesetzte Lage, und was sonst oben ist ommt nun unten. Hier ist eine zweite Leuchte welche as Fadenkreuz erleuchtet.

An den beiden Zapfenlagern sind die Zapfen von Agat, nd werden durch Gegengewichte so getragen dass sie nur Pfund zu tragen haben.

An.der linken Seite sind zwei. Schrauben welche

Zapfenlager hin und her schrauben, und an der rechte. Seite ist eine Schraube die es hoch und tief schraubt.

Auf diese Weise ist für die horizontale Lage det Fernrohra gesorgt.

Um nun ganz sicher zu sein dass die horizontale Lage richtig gegriffen ist, so wird eine Wasserwage angehangen wie die Zeichnung sie zeigt, und diese Wasserwage gibt 5 Sek. an. Sie wird an den beiden Zapfen des Fernrohm aufgehangen.

### 120.

### Beschreibung wie der Künstler das Mittagsferurohr arbeitet,

Zuerst wird eine genaue Drehbank voraus gesetz, um das Zapfenlager zu drehen. Denn die Zapfen müssen vollkommen gleich sein, und einen halben Zoll im Durchmesser haben.

Sind die beiden Zapfen abgedreht, so wird das Fersrohr auf die gewöhnliche Weise gemacht.

Das Fadenkreuz ist die Hauptsache beim Mittagsfernrohr, weil dieses in den Meredian gehen muss.

Weil das Fadenkreuz da ist, so muss das Objectivesich vorwärts und zurück bewegen, gerade wie an einer gewöhnlichen Wasserwage. Denn das Fadenkreuz steht fest und unbeweglich, und kann nur durch drehen mit dem Schlüssel hin und her geschoben werden.

Man macht gewöhnlich die Fadenkreuze von Spinnsteden. Z. B. das Passageinstrument von Seeberg hatte ein Fadenkreuz von Spinnsäden. Aber äusserst fein.

Allein im Winter sind die Spinnfäden sehr schwer se hahen, und Herr Mauch äzte auf Glas, welches flach geschliffen wird, ein Kreus mit Flusspatheäure.

Herr Mauch machte diese Entdeckung durch einen Zufall. Er sollte im Winter eine Kanalwage für die Kölner Aachener Eisenbahn machen, und er konnte keine feine Spinnfäden haben. Er äzte desswegen auf Glas, und nach verschiedenen Versuchen fand er, dass man so fein mit Flussspathsäure äzen könne, wie man wolle.

Sobald geäzt ist wird das Glasstreifchen eingesetzt, und hat nun folgende beide Bewegungen zu machen um in den Meredian zu kommen.

- 1. Die hin- und hergehende Bewegung, welche mit 2 Schrauben, rechts und links geschieht. Man sehe a und b Tabelle VII.
- 2. Die drehende Bewegung, wodurch der genzte Faden in jede beliebende Richtung gedreht wird, und zwar mit einer Schraube ohne Ende, die sich in einer rundgehenden Schraube bewegt. Man sehe c und d Tabella VII.

Die Richtung des Fadens ist die Hauptsache beim Mittagsfernrohr, und Herr Mauch sagte: dass man nach seiner Methode das ganze Fadennetz für 6 Th. machen könne.

### 121.

### Beschreibung des Fadennetzes.

Das Fadennetz ist also die Hauptsache beim Mittagsfernrohr, und der Künstler muss solgende Einrichtung treffen, damit es ganz parallel in der Ebene des Mittagskreises zu liegen kommt.

Zuerst hat er ein Stattiv, welches er zu diesen Versuchengebraucht. Es hat 9 Fuss Länge \( \frac{1}{4} \) Fuss im Querschnitt Quadrat und ist von Tannenholz.

Dieses Stattiv ist auf die nemliche Art gebaut wie das Stattiv vom Mayer'schen Wiederholungskreise. Es hat 2 Schwellen von Eichenholz die 4 Fuss Länge haben, und in jeder 2 Streben von 2½ Fuss Länge von Tannenholz mit eisernen Nägeln befestigt, damit es recht fest steht.

Oben und unten hat es zwei eichene Querschwellen die 21 Fuss Länge haben und dem Instrumente die Festigkeit geben. Denn sie haben 2 Zapfen von Eichenholz womit met sie fest zusammenkeilt. Siehe Tab. VII. Fig. 6 d. d.

Die Lager fürs Mittagsfernrohr werden denn aufgeschraubt, und dieses Stattiv wird denn fürs Stadt-Thor gestellt, so dass man eine Thurmspitze sieht die über eine Stunde entfernt ist.

Jetzt wird das Mittagefernrohr an das Stattiv gehanges und mit der Wasserwage horizontal gestellt.

Sobald das Fernrohr die entfernte Thurmspitze schneident, so wird es umgekehrt gehangen und es schneident denn zum zweitenmal. Aber vorher war das Objektiv obei und jetzt ist es unten, und es wird daher nicht zum zweitenmal die Thurmspitze schneiden oder es müsste durch Zufall geschehen.

Die Hälfte des Winkels des Fadenkreuzes auf die entfernte Thurmspitze, ist denn der wahre Winkel und dieses wird durch die Schrauben des Fadenkreuzes so lange hin und her geschroben bis es trifft.

Ist endlich das Fadenkreuz senkrecht auf der Thurmspitze, und es bleibt senkrecht, wenn man den Kreis rechts und links verwendet, so ist die Aufgabe gelöst, und das Fadenkreuz steht senkrecht auf dem Meridian, oder auf einem Kreise dessen Mittelpunkt durch das Zenith geht

Das Mittagsfernrohr wäre also vom Künstler vollendet, nur muss man das Objectivglas durch einen seinen Schnitt auf dem Messing bezeichnen, damit wenn nachher der Brennpunkt kürzer oder länger wird, man denselben nur auf das Zeichen zurücksührt, wo es denn die Thurmspitze schneidet

# Aufstellung des Mittagsfernrohrs.

Hat der Künstler das Mittagsfernrohr berichtigt, so kann es abliefern und auf der Sternwarte aufstellen.

Hier ist z. B. den 1. September um Mittag die Sonne n 12 Uhr im wahren Mittag und die Sonnenuhr ist ebenlls im Mittage.

Er schlägt nun einen Stiften von Fuss Länge senkcht in ein Brett. Sobald es Mittag ist zieht er die Mitgslinie, und er ist sicher dass er genau von Süden nach
orden einschneidet.

Hiernach werden nun die Sandsteinpfeilern welche Fuss lang sind, oben 4 Fuss Quadrat haben und unten 14 uss, aufgesetzt.

Diese Pfeiler sind 24 Fuss von einander entfernt wo enn der Beobachter rechts und links beobachten kann.

Zuerst schiebt er die Pfannenlager, welche von Messing nd, an. Diese Pfannenlager haben zweierlei Bewegung. ie von der rechten Seite schiebt er mit einer Schraube och und tief, und die von der linken mit zwei Schrauhen echts und links.

Das eigentliche Pfannenlager worauf die Querachse des ernrohrs ruht ist von Agat.

Denn wird durch die beiden Pfeiler eine Öffnung von Zoll Durchmesser gehauen, wodurch das Licht der Leuchte Ilt. Von hieher fällt es durch die Querachse in den Kubus if einen Querspiegel, wo es unter einem Winkel von 45° ie Fäden des Fadenkreuzes erleuchtet.

Dieser Spiegel des Kubus ist in der Mitte auf 2 oll durchbohrt, damit man auch gerade fort die Sterne hen kann.

Da man nun Sterne erster Grösse eben sowohl wir Sterne dritter Grösse durchgehen lässt, so müssen die Föden bei den letztgenannten Sternen nur sehr schwach erlenchtet sein um den Stern zu sehen.

Man hat daher eine Platte von grünem Glas, diese ist an einem Ende 1½ Linien dick und am andern ½ Linie. Diese Glasplatte schiebt man zwischen der Leuchte und der durchbohrten Achse des Fernrehrs ein. Hierdurch kann man den Stern helle oder dunkel machen.

Dieser Glasstreifen ist 1 Zoll breit und 3 Zoll lang und bewegt sich hoch und tief, je nachdem man dem Stern viel oder wenig Licht geben will.

Am Ende desselben ist ein dünnes Holz angebracht, welches 2 Fuss Länge hat. Dieses Holz hält der Beobachter in der Hand, während der Zeit er den Stern mit dem Mittagsfernrohr beobachtet, und dieses Holz denn so hoch oder tief stellt, bis er den Stern deutlich sehen kann.

Das Fernrohr dreht sich um die horizontale Achse, und es kann wenn es z. B. nach Süden gerichtet ist, ebenfalls nach Norden gerichtet werden, um da den Polarstern aufzusuchen.

Die Leuchte bleibt daher an der linken Seite des Fernrohrs stehen.

Das Fernrohr kann auch um gekehrt zu liegen kommen, und nun kommt die Leuchte von der linken Seite an der rechten zu stehen.

Hier ist wieder ein Loch in den Pfeiler gehauen, durch welches das Licht in den Spiegel kommt und von demselben auf das Fadenkreuz geworfen wird.

Zuletzt ist nun wieder eine Glassplatte angebracht, die eben so eingerichtet ist wie das Glas an der linken Seite.

# Das Fernrohr wird in den Mittagskreis gebracht.

Der Pol ist derjenige Punkt des Himmels, der unbeweglich bleibt, und um dem sich alle Himmelskörper zu drehen scheinen.

Nahe bei demselben steht ein heller Stern, den man den Polarstern nennt, obschon er jezt 1° 34′ vom Pole entfernt ist.

Dieser Stern nähert sich langsam dem Pole. Im Jahr 1820 war er 1° 40′ von demselben entfernt, und 1830 — 1° 36′ 4″. Im Jahr 1840 wird er 1° 33′ vom Pole entfernt sein.

Die Polhöhe ist von Düsseldorf 51° 13' 20".

Da nun der Polarstern nur einen kleinen Kreis in 24 Stunden beschreibt, so muss man ihn nur denn beobachten, wenn er im obern Theile des Meridians oder im untern Theile desselben ist.

In folgendem Täfelchen sieht man, in welcher Stunde der Polarstern über dem Pole ist.

um 5 Uhr 49 Minuten des Abends. · Den 1. Januar 3 - 48 des Abends. Den 1. Februar des Abends. 1 - 59 Den 1. März 22 des Abends. Den 1. April , 10 - 15Den 1. May des Morgens. 8 - 12des Morgens. Den 1. Juny Den 1. July **--** 8 des Morgens. des Morgens. 4 Den 1. August des Morgens. Den 1. September , 2 — 8 -Den 1. October " 0 – 20 – des Morgens. Den 1. November um 10 Uhr 20 Minuten des Abends. Den 1. Dezember " 8 — 17 — des Abends.

tunden Sternzeit, die 4 Minuten kleiner ist t, ist der Polaratern unter dem Pole.

|          | t <sub>n</sub> | 4  | Car        | um  | 6  | Uhr | 1  | Minute | des | Morgens  |
|----------|----------------|----|------------|-----|----|-----|----|--------|-----|----------|
|          | ħį             |    | ruar       | 21  | 3  | _   | 50 | -      | des | Morgens. |
| Den      | 1.             | Mi | ien        | 19  | 2  |     | 1  | -      | des | Morgens. |
| н        | Ş,             | i  | ril .      | 33- | 0  | -   | 7  | -      | des | Morgens. |
| <b>A</b> | \$             |    | <b>r</b> . | 13  | 10 | -   | 13 | -      | des | Abends.  |
|          | ź.             |    | -          | 11  | 8  | -   | 10 | _      | des | Abends.  |
| 100      |                | d  |            | 99  | 6  | -   | 6  |        | des | Abends.  |
|          |                |    |            | 11  | 4  |     | 1  | _      | des | Abends.  |
| 100      | 1.             | 4  | 1822       | 11  | 2  | _   | б  | _      | des | Abends.  |
| Den      | 1.             | 00 | tober      | 77  | 0  | _   | 18 | _      | des | Abenda.  |
| Den      | 1.             | No | vember     | 27  | 10 | -   | 22 | _      | des | Morgens  |
| Den      | 1.             | De | zember     | 11  | 8  | -   | 19 | _      | des | Morgens. |

, Wenn man also den 1. October um 0 Uhr 20 Minuten nach Mitternacht den Polarstern sieht, so ist er im Meridian, und man hat nur das Fernrohr hiernach zu richten.

Jezt legt man das Fernrohr um, und zwar so, dass der Kreis, der früher auf der linken Seite war jetzt auf die Frechte kommt, und dasjenige Theil des Fernrohrs was eben oben war, kommt nun unten.

Hier muss es eben so den Stern schneiden, wenn das Fernrehr in der Mittagsebene ist.

Aber es wird es nur selten thun, weil es nicht in der Mittags-Ebene ist.

Da nun die Wasserwage aufgehangen ist, und die beiden Achsen des Fernrohre horizontal sind, so muss das Zapfenlager mit zwei Schrauben an lange hin und her geschrohen werden, bis es trifft.

Wenn es getroffen hat so ist der Winkel mit dem Mittagskreise gleich (). Ist er nicht gleich () so ist das Fernrohr um das doppelte des Winkels zu gross; denn einmal hat es rechts gelegen und das andermal links.

Die Leuchten sind denn beide am brennen, und da der Polarstern so langsam fortrückt, so kann man das Fernrohr 5 oder 6 mal rechts und links bewegen bla man ihn sicher hat, und der Kreis in der Mittagestäche liegt.

Es ist dasselbe was der Künstler beobachtet, wenn er zuerst mit dem Stattive ins Freie geht und die Thurmspitze, die über eine Stunde entsernt ist, rechts und links misst.

Herr Werner fand die Magnetnadel in Düsselderi im September 1838 — 20° 28'. Es war dieses Nachmittags um 2 Uhr.

Hätte er sie um 8 Uhr Morgens hestimmt, set wiede sie 11 Minuten geringer gefunden haben. Deun diener lieben schied kommt bloss von der Sonne her und er int nicht den Göttinger Beobachtungen in den Jahren 1836, 1846 wurd 1837 — 11' 48'.

## 124.

# Die Abweichung der Gestirus.

Das Mittagsfernrobe gibt bloss die garude Auführig gung der Gestiene an, aber nicht ihre Abweichung, denn diese gibt es nur beiläusig an, und as dient nur um die Fixsterne leicht aufzulinden.

Es hat einen Eneis von 10 Zoll Durchmesser, der in 160 Grad getheilt ist und jeder Grad in 10 Minuten. Es hat serner eine schwuche Vergrösserung von 3 his Amal, nodurch man den Stern denn so setzen kann, dass er sich n der Mitte des Fernpohrs sudet.

### Die astronomische Uhr.

Die Einheit des Zeitmasses ist die Bewegung der Erde, die in einem Jahrtausend eben so ist wie im andern, und wenn es immer helle wäre, so gebrauchte man keine Uhr, weil man denn die bekannten Sternen immer durchs Mittagsfernrohr gehen lassen könnte.

Da es aber sehr oft trüber Himmel ist, so muss maz sine Uhr haben, welche die Zeit angibt, so die Bewegung der Erde darsellt.

Das richtigste Zeitmass ist das Sekundenpendel.

Wenn man gar keine Uhr bätte, und setzte dieses Pendel in Bewegung, so schwingt es sich 24 Stunden und länger. Zuletzt wird dieses schwingen patürlich sehr klein, bis es endlich ganz aufhört.

Da man aber eine gleichförmige Bewegung haben muss um die Zeit zu wissen, so bedient man sich einer Uhr welche die astronomische Uhr genannt wird.

Diese ist ganz einfach und kostet nur 25 Thlr. Denn die Umdrehung der Erde ist das erste was man bei derselben gebraucht, und das Mittagsfernrohr giebt die wahre Zeit an. Beim Sternschnuppenbeobachten braucht es nie mehr wie 5 Sekunden in der Zeit, weil beim Beobachten der Sternschnuppen der Himmel heiter sein muss, und das Mittagsfernrohr richtet sich nach den bekannten Sternen.

Freilich wenn die Uhr zu einem andern Zwecke dienen soll, und der Himmel ist nicht heiter, und war auch in 4 Wochen nicht heiter, wie es im Dezember und Januar gewöhnlich der Fall ist, denn ist eine astronomische Uhr etwas werth, und man muss 100 Louisdor an eine solche Uhr legen, die die Zeit auf 1 bis 2 Sekunden richtig angibt. Wenn nun das trübe Wetter anhält, so kommt man leicht auf 3, 4 bis 5 Sekunden unrichtig, ungeachtet des vortrefflichen Ganges der Uhr.

Denn jede Uhr ist nur ein Kunstwerk von Menschenhänden gemacht, und das richtige Zeitmass ist die Bewegung der Erde.

Eine astronomische Uhr zu 25 Thlr. besteht bloss aus 4 Rädern und hat nur Stahl und Messing.

Dass man in den Haken Diamanten befestigt ist unnöthig eben des wohlfeilen Preises von 25 Thlr. wegen.
Eben so nimmt man eine hölzerne Pendelstange, welche
sich nicht ausdehnt, statt dass man sonst ein rostförmiges
Pendel anwendet, welches sich in der Wärme oder Kälte
ausdehnt oder zusammenzieht, weil es zweierlei Metalle sind.

Die Pendelstange von Föhrenholz ist ausgekocht, so dass sie nach dem Ausdrucke der Sachverständigen ganz todt ist.

Nachher wird sie mit Firniss überstrichen, und als Aufhängepunkt dient eine schwache Uhrfeder die ungefähr 2 Zoll Länge hat.

Unten ist die Linse von Messing, worin 10 Pfund Blei befindlich sind.

Auf dem Zifferblatte, welches versilbert ist, zeigt es die Sekunden, Minuten und Stunden aber Einzeln, so dass der Minutenzeiger gar keinen Zusammenhang mit dem Sekundenzeiger hat.

Das Steigrad hat zwei Stiften, und diese schlagen alle 30 Sekunden und alle 60 Sekunden einmal, und zwar auf eine kleine Glocke mit einem kleinen Hämmerchen.

Dieses dient dazu, dass man nicht auf die Uhr zu sehen braucht, wenn man am Mittagsfernrohr beobachtet.

# Die Tertienuhr von Pfassius mit einem rundgehorden den Pendel.

In den Jahren 1801 und 1802 gebrauchte ich eine Tentienuhr von Klintwort in Göttingen, welche mir der Geh. Justizrath Heine nach Hamburg geschickt hatte, um demit bei den Versuchen über die umdrehung der Erde, welche ich damals im Hamburger St. Michelsthurm anstellte, die Fallzeit zu bestimmen.

Diese Uhr ging 24 Minuten in einem Aufzuge, und zweisehr mittelmässig, so dass ich sehr viele Versuche machen musste um die Fallzeit richtig zu haben.

Schon der grosse Huygens hat in seinem Morologische Oscilatorium eine Methode vorgeschlagen, wo er statt der hin und her schwingenden Pendels, die des rundgehendes Pendels vorschlug.

Huygens hatte bloss einen Faden zum Rundgehen des Pendels. Pfaffius hingegen hatte zwei Schneiden, die senkrecht stehen, zum Rundgehen des Pendels.

Diese Art Pendel scheint wenig im Gebrauch gekommen zu sein, und man findet in Schriften über die Uhrmacherkunst, deren nur wenige erwähnt. Wahrscheinlich weil sie einen so festen Stand haben müssen, ungleich fester wie die gewöhnlichen Pendeluhren.

Der Uhrmacher Pfaffius in Wesel machte um das Jahr 1803 eine Thurmuhr mit rundgehendem Pendel auf dem Schlosse Diersfurt bei Wesel. Diese ging recht gut und kostete 184 Thlr.

Denn machte er mehrere Hausuhren mit rundgehenden Pendeln, und ich liess eine fürs physikalishe Kabinet in Düsseldorf bei ihm machen. Diese kostete mit der Sänle 43 Thaler. Die gleichförmige Bewegung die hieraus entsteht, liess ich vermuthen, dass sie zu Tertienuhren eben so gut angeendet werden könnten als zu Hausuhren. Das Pendel
mmt nicht wie bei unseren jetzigen Uhren das Räderwerk
rch Entgegenwirken, sondern treibt die Uhr fort auch wenn
kein Gewicht hat. Es bleibt dem erst stehen, wenn die
eibung auf den Schneiden und der Wiederstand der Luft
gen das Pendel, machen, dass die Bewegung desselben
fhört. Unsere jetzige Pendeluhren bleiben gleich stille sten, sobald ihnen das Gewicht genommen wird, welches diese
cht thut.

Herr Director Eichelberg in Wesel schrieb mir: »Er habe inmal gesehen wie die Uhr Stundenlang ohne Gewicht geangen habe. Ja, als Herr Pfaffius das Gewicht von 4 Pfund uf die verkehrte Seite hing, so habe das Pendel noch über ine Stunde lang fort geschwungen und das Gewicht geoben, ehe die Uhr zu einem gänzlichen Stillstande kam. Die Kngel am Pendel wog bei diesem Versuche 5 Pfund.«

Nur haben diese Uhren das unangenehme, dass sie sehr ist stehen müssen, viel fester wie eine gewöhnliche Pen-luhr.

Zu astronomischen Beobachtungen ist sie seit 25 Jahren cht angewendet worden. Bei astronomischen Uhren muss an den Sekundenschlag hören, welches hier wegfällt. Uebrims ist diese Uhr sehr angenehm, denn man hört gar nicht ist sie geht.

Ich lies durch Herrn Pfaffins eine Tertienuhr machen die ilbe Sekunden anzeigte. Sie war 1½ Fuss hoch und ¼ Fuss reit und ihr Pendel wog 5 Pfund. In den Figuren 1, 2 ad 3, VII Tab. sind die drei Theile, auf denen die Aufhäning beruht dargestellt.

Die unter Platte A liegt auf einem Träger F und

1 Les Mitte eine Schneide, auf welche die Platte E.
2, so dass sie sich ungehindert rechts und links schwin.

Auf der mittelsten Platte ruht oben eine an der Pea-

tte B, welche in der Zeichnung durch eine horizontale proktirte Linie ausgedrückt ist, und kann sich in dieser Furche frei vor- und rückwärts schwingen.

Das Haupt-Stück der Aufhängung ist die mittlere Platte B welche Figur 2 im Aufrisse abgebildet ist. Man sicht hice wie die beiden Einschnitte für die obere und untere Schneiden sich in der Mitte kreuzen.

Beide gehen bis auf die Mitte der Dicke dieser Platte, und hier wo die Schneiden sich kreuzen, ist der eigentliche Aufhängepunkt des Pendels.

Sowohl die Platte B als auch die untere Platte A ist in der Mitte durchbohrt, so dass die Pendelstange in ihren Schwingungen von beiden Platten nicht gehindert wird.

Man sieht dass diese Aufhängungsart viele Aehnlichkeit mit der Aufhängung des Compasses mit doppelten Bügeln hat.

Indem die Engel am untern Ende des Pendels sich im Kreise herumschwingt, müssen die beiden Schneiden sich wechselseitig hin und hes wiegen, und die obere Spitzs der Pendelstange muss dieselbe kreisförmige Bewegung wie unten die Eugeln annehmen.

Die Verbindung des Pendels mit dem Räderwerke ist is Figur 3 abgebildet.

Sie stellt die obere Spitze der Pendelstange vor, so gezeichnet als wenn das Pendel am Herumschwingen, also die Uhr am Gehen wäre, und C ein Getriebe, dessen Kurbei K einen Einschnitt bat, in welchen die Spitze S eingreift. Indem das Pendel herumschwingt, dreht es diese Kugel K und mit ihr das Getriebe und durch dasselbe das Rüderwerk welches in das Getriebe greift.

Herr Pfaffius machte eine runde Kurbel am Zapfen, wo denn, nachdem das Pendel weit oder enge schwung sich dasselbe frei in derselben bewegte.

Nur hatte dieses das Unangenehme, wenn der Pendel ausserhalb der Rille kam, dass dieser denn drei oder viermal eingelassen wurde ohne dass er die Rille traf.

Herr Pfassius machte dieses späterhin anders, und statt einer Rille gab er eine Scheibe die 1 Zoll Durchmesser und 4 Rillen hatte, und diese Bewegung war so, wenn auch eine Rille versagte, so waren noch 3 andere da, wo also die Spitze des Pendels immer in einer Rille blieb.

Am Boden hat die Uhr drei Schrauben, womit man sie so stellt, dass das Pendel und die Achse des Getriebes immer eine gerade Linie bildet.

Man thut am besten wenn man die Uhr auf einen Stein setzt, der 3 Fuss tief in der Erde ist. Wenn man nun eine Sternschnuppe beobachtet, so drückt man mit der rechten Hand an den Knopf der Uhr, sobald sie verschwindet lässt man den Knopf los und die Tertienuhr steht augenblicklich stille, indess der eine Sekundenzeiger immer fort geht.

Wird die Beobachtung aufgeschrieben, z. B. zwischen Anfang und Ende einer Sternschnuppe, so geschieht dieses jetzt, und der Knopf drückt leise an den Finger bis wieder eine Sternschnuppe kommt, wo er denn wieder angedrückt wird.

Diese Tertienuhr geht ungefähr eine Stunde in einem Aufzuge.

Die Uhr hat das eigene, dass der Pendel immer im Kreise rund herum geht, während der Tertienzeiger stil hierdurch unterscheidet sie sich von den gewöhnlichen Tertienuhren, die ganz stille stehen.

Ich habe im Jahr 1805 eine Tertienuhr für das hiesige physikalische Cabinet machen lassen. Der Preis war 5 Louisdor. Herr Pfaffins machte sie. Eine zweite lies ich 1807 chenfalls durch Herrn Pfaffins machen. Diese schickte ich an das Institut nach Paris, wo der jetzt verstorbene Burkhardt Berichte über sie machte.

Als ich sie wieder zurück erhalten hatte da schenkte ich

Alle diese Uhren sind gut gearbeitet, aber sie erforden wie gesagt, einen sehr festen Stand.

In Figur 4 Tab. VII ist das Gehäuse abgebildet, und in Figur 4 A ist das Zeigerwerk welches auf der Uhr ist, abgebildet.

Der Tertienzeiger geht aus der Mitte der Uhr und beschreibt einen Bogen der 4 Zoll im Durchmesser hat. Der Sekundenzeiger steht ebenfalls stille, indess der zweite Sekundenzeiger immer am gehen bleibt.

So wie der Knopf angedrückt wird, so gehen die Zeigern alle drei, und sobald er losgelassen wird, steht der Tertienzeiger und der eine Sekundenzeiger stille, indess der andere Sekundenzeiger immer am gehen bleibt.

Diese Uhren hatten Decimal-Eintheilung, und theilten den Tag in 100,000 Sekunden.

Auch wurden zu Zeiten 60 Theile angewendet und der Tag wurde in 86,400 Sekunden eingetheilt.

Diese Eintheilung ist bequemer weil die Pendeluhren auch dieselbe haben, und der Tag ist 86,400 Sekunden.

# Die Tertienuhr mit rundgehendem Pendel vom Jahr 1838.

Ich bestellte eine Tertienuhr bei Herrn Pfaffius in Wesel. Allein er schrieb mir: dass er die Uhrmacherei aufgegeben habe und er empföhle mir seinen Nachfolger dem Herrn Bekmann, der diese Art Tertienuhren in einer grossen Vollkommenheit mache.

Ich bestellte an Herrn Bekmann diese Tertienuhr die er mir einige Monate nachher lieferte und zwar in grosser Vollkommenheit; sie kostet 6 Friedrichsdor.

Diese Tertienuhr ist ungefähr so gemacht wie Herr Pfaffius sie machte. Es ist keine Decimal-Theilung wo der Tag 100,000 Sekunden hat dabei angewandt, sondern die gewöhnliche Theilung von 86,400 Sekunden.

Denn sind nur zwei Zeiger auf dem Zifferblatte nemlich ein Sekunden- und ein Tertienzeiger, bie beide concentrisch gehen.

Diese Zeiger gehen beide wenn die Uhr angedrückt wird, und sie stehen stille wenn man den Knopf los lässt. Uebribrigens bleibt das Pendel immer in Bewegung und zwar 14 Stunden lang in einem Aufzuge.

Denn ist an der Pendelspitze ein kleines Rad von einem halben Zoll Durchmesser mit 4 Rillen. Wenn nun die eine Rille nicht getroffen wird, so trifft man doch die andere welches sehr bequem ist.

Diese Tertienuhr ist auf Tabelle VIII abgebildet.

Fig. 1 ist das Zifferblatt.

Fig. 2 ist das Räderwerk mit dem Halter k.

Fig. 3 ist ebenfalls das Räderwerk.

- A t die Schneide fürs Pendel.
- die ganze Uhr, von vornen gezeichnet.
- 1 ge des halben Sekundenpendels ist von der de bis zum Mittelpunkte der Kugel des Pendels 91 p.

Was nun das Räderwerk betrifft so hat man folgendes:

- Fig. 3 1 ist das Federgebänse.
- Fig. 3 2 ist die Hette mit 6½ Umgang und hat ein Rad mit 80 Zähne.
- Fig. 3 3 ist das Bodenrad mit 80 Zähnen und 10 Getriebe.
- Fig. 3 4 ist ein drittes Rad mit 80 Zähne und 8 Getriebe.
- Fig. 3 5 hat 10 Getriebe.
- Fig. 2 6 ist das Sekundenrad mit 75 Zähne.
- Fig. 2 7 ist das Wechselrad mit 80 Zähne und 10 Getriebe.

Der Knopf K in Fig. 1 und Fig. 2 dient um die Uhr is Bewegung zu setzen oder stille zu halten.

So wie der Knopf angedrückt wird greift das Messer in ein schief gezacktes Rad und setzt das Zeigerwerk der Uhr in Bewegung.

### 128.

Die Tertienuhr vom Lundstedt in Stockholm.

In Stockholm ist ein Künstler der vortreffliche Tertienuhren macht, und was sonderbar ist mit einer geraden Spirale.

Im Jahr 1824 bekam ich eine Tertienuhr vom General von Helwig, der sich damals am Rheine auf der Sainer Hütte aufhielt, wo eiserne Kanonen für die Festung Ehrenbreitstein gegossen wurden. 1. Diese Tertiennhren haben weder Kette noch Schnecke, d sind übrigens wie gewühnliche Taschennhren oder wie schuhren gebaut.

Am Federhause sitzt ein Rad welches die Uhr in Beweng setzt. Der Schlüssel zieht das Federhaus auf ehne dass
: Schnecke und die Kette durch den Schlüssel aufgezogen
rd, weil beide nicht da sind.

2. Die alten Nürnberger Uhren, die man Eier nannte Iten zwar eine Unruhe aber keine Spirale.

Ein Bote von Werden hatte eine solche Uhr ohne Spile, diese ging 12 Stunden in einem Aufzuge, zeigte aber ine Minuten.

Also ist die Spirale eine spätere Erfindung.

Die Spirale welche man an gewöhnlichen Taschennhren t, wird zweimal befestigt.

Zuerst in der Mitte der Unruhe, wo ein kleines Loch t worin ein Stiftchen kommt, und zweitens am andern Ende r Platin mit dem sogenannten Puzer.

Hiernach wird die Uhr reguliert, und dadurch entweder ngsamer gesetzt oder geschwinder.

3. Bei der geraden Spirale wie die Landstedsche Terenuhr hat ist es anders.

Ein hiesiger Uhrmacher hatte einmal eine Uhr zum auszusern die sehr mittelmässig war, denn sie hatte einen Katzenurm zur Kette.

Aber sie hatte eine gerade Spirale und zwar von ner Schweinsbürste. Sie ging 12 Stunden in einem Aufig. Ohne diese Schweinsbürste würde sie nur 6 Stunden zangen sein.

Diese Schweinsbürste war in der Mitte der Unrube mit nem Stiften an einem Röllchen befestigt. An der andern eite der Sehweinsbürste lag ihre Bewegung im Halte 20 imigen Uhren welche eine gerade Spirale haben è Lundstedsche Tertienuhr, haben diese von

ahl, der aber nur sehr wenig gehärtet ist.

" In der Schweiz kostet 1 Dutzend solcher Spiralfedera nur 5 Sgr. und sind also sehr wohlfeil.

Der eine Punkt wo die Spirale befestigt ist, ist in der Mitte der Unruhe, und zwer durch ein kleines Lückelohen mit einem Stiftchen, welches eingeklemmt wird.

Das andere Ende dieser geraden Spirale liegt im Halten Dieser Halter ist ganz frei in der Gabel, und die Gabel ist es, die die Uhr stellt.

Sie hat nämlich ein stählernes Sehräubehen, welhes Zoll lang und 1 Linie dick ist, und hiemit ist die Gabel befestigt.

So wie sich die Schraube et eht, geht auch die Gald vor oder rückwärts. Also wird die Spirale länger oder hürzer, und hiernach stellt man die Uhr.

Wenn die Uhr ohne Spirale geht, so geht sie statt swi Stunden ner eine.

5. Unterhalb der Unruhe liegt ein stähler mer Haken, den man aber wenn die Uhr in einander ist, night sieht. Dieser macht die Bewegung im Steigrade, gerade as wie se einer gewähnlichen Tafeluhr.

Wenn die Uhr am gehen ist, und men gibt auf ihren Gang Acht, so hört man ihr Schnurren wohl, aber man sieht gar keine Bewegung, ansser an den Zeigern die rund gehen.

Auch die Unruhe zeigt heine Bewegung, und erst wem man ganz genau Acht gibt, denn sieht man dess nich die selbe bewegt.

Auch die Spiralfeder, die wie ein Barede Liefe, galft fast gar keine Bewegung: A. A. Andarwerene 196 et 6

Das Schnurren das man hört kommt durch die Tertien, die so schnell gehen, dass man weiter nichts hört als ihr Schnurren.

6. Die Uhr geht 3½ Stunde in einem Aufzuge, ohne Spirale würde sie nur 1¾ Stunden gehen.

Beim Aufziehen hat man sich in Acht zu nehmen, dass der Uhrschlüssel, der auf dem Schneckenhause die Uhr in Bewegung setzt, ganz gerade fasst, weil sonst das Bodenrad leicht Schaden bekommen könnte, da es dicht am Schlüssel-vorbei geht:

### 129.

## Das innere der Uhr.

Wenn man die Uhr auseinander nimmt, so findet man dass sie aus 7 Rädern besteht.

Folgendes sind die Räder und das Getriebe.

- 1. Das Foderhausrad hat 48 Zähne.
- 2. Das Minutenrad hat 36 Triebe und 60 Zähne.
- 3. Das Wechselrad hat 6 Triebe und 60 Zähne.
- 4. Das Sekundenrad hat 10 Triebe und 60 Zähne.
- 5. Das Bodenrad hat 6 Triebe uud 60 Zähne.
- 6. Das Tertienrad hat 10 Triebe und 30 Zähne.
- 7. Das Sperrad zum Aufziehen der Uhr hat 26 Zähne.

Der hiesige Uhrmacher liess die Uhr erst ganz ablanfen ehe er sie auseinander nahm, weil er dieses wie er sagte,
für die Uhr gut hielt, in Hinsicht der Feder die das Ganze
treibt. Er glaubte wenn die Uhr auseinander genommen
würde ehne dass sie abgelaufen sei, so würde leicht die Feder springen.

# Innere Beschreibung der Tertienuhr.

Die Tertienuhr hat ein silbernes Zifferblatt worzuf 3 Kreise stehen mit ihren Zeigern, welche die Minuten, Sekunden und Tertien angeben.

In der Mitte des Zifferblattes wird die Uhr aufgezogen, und zwar links, so wie solches der Pfeil auf, dem Zifferblatte anzeigt.

Besieht man die Uhr von hinten, so sieht man dass eine silberne Kapsel sie aufmacht.

Denn sieht man auf der Steindrucktafel IX Fig. 2 des Sperrad mit dem Kegel, welche beim Aufziehen dem Federhaus zur Stütze dienen. Der Kloben dient zur Befestigung des Sperrads.

Denn kommt die Unruhe Fig 2 in 3 mit ihrer geraden Feder in 2, die so wenig Schwingungen macht, dass man sie gar nicht bewegen sieht. Erst wenn man genau Acht gibt denn sieht man sie bewegen.

Ober der geraden Spiralfeder sitzt ein Schräubchen, das ungefähr 3 Zoll lang und 3 Linie dick ist und welches dazu dient dass die Gabel, worin die gerade Feder geht, sich hin und her schieben kann.

Sie hat ein F welches die geschwinde Stellung bedeutet, und ein S bedeutet die langsame Stellung.

Die Uhr ist 2 Zoll gross, so wie sie auf Tab. IX Fig. 1 und 2 abgebildet ist.

Ich habe, um das Innere der Uhr zu zeigen, die Abbildung Fig. 3. und 4 doppelt so gross machen lassen.

Wir wollen jetzt mit dem Federhause anfangen, weil dieses alle Bewegung macht.

- 1. Das Federhausrad hat 48 Zähne und greift in das inutentrieb das 36 Triebe hat.
- 2. Das Minutenrad hat 60 Zähne und greift in das Vechseltrieb welches 6 Triebe hat.
- 3. Das Wechselrad hat 60 Zähne und greift in das skundentrieb, welches 10 Triebe hat.

(Jetzt wird die Zeichnung Fig. 3 verlassen und Fig 4 ebraucht.)

- 4. Das Sekundenrad hat 60 Zähne und liegt auf der idern Seite der Uhr, eben so wie das Bodenrad, unmittelar unterm Zifferblatte.
- 5. Das Sekundenrad greift in das Bodentrieb welches 6 riebe hat.

Das Bodenrad hat 60 Zähne.

(Jetzt wird die Zeichnung Fig. 4 verlassen und Fig 3 ebraucht.)

- 6. Das Tertienrad hat 10 Triebe und 30 Zähne, und egt so wie alles übrige dieser Figur im Innern der Uhr.
- 7. Das Sperrad ist hier nicht zu sehen, sondern in ig.2. Es hat 26 Zähne und wird beim aufziehen der Uhr in ewegung gesetzt. Der Halter macht dass es nicht hers fällt.

## 131.

Section 18 Section 18

## Der Haken.

Die Unruhe hat einen Haken an dem die Spiralfeder tzt. Siehe Tabella IX Figur 5.

Die Abbildung ist noch einmal so gross wie sie in der atur ist,

Der Haken liegt verkehrt, um ihn desto deutlicher zu

ich, wenn mes die Minutenhemmung versetst, moore zemmung die durch den Knopf der Uhr geht, gebrauchen.

#### 134.

Das Sekundenpendel mit einer Glocke.

Endlich ist noch das Sekundenpendel mit einer Glocke zu erwähnen, welches alle 5 Sekunden schlägt.

Dieses Schundenpendel ist ganz einfach und hat eine Pendelstange von Holz, wie dieses die astronomischen Uhren gewöhnlich haben.

An dem Sekundenrad sind 12 Stiften, die einen kleinen Hammer heben, welcher an einem kleinen Glöckchen anschlägt.

So wie man eine Sternschnuppe sieht, zählt man eins, zwei, drei, gerade so wie der Pendelschlag und man bött nun auf zu zählen wenn die Sternschnuppe verschwindet, und man sieht denn wie viele Sekunden sie sichtbar war.

Denn muss man ferner noch einmal versuchen wie st mit einer andern Pendelstange geht, die hinten eine Glocke hat welche jede Sekunde anschlägt und womit man jede Sekunde zählt, um zu sehen ob diese Glocke oder diejenige die alle 5 Sekunden anschlägt besseri

Eigentlich gebraucht man keine Uhr mit: einer: Glocks sondern eine Uhr deren Gang sehr hart schlägt, wie man dieses schon an gewöhnlichen Hausuhren findet. - ;

Derjenige so die Sternschnuppe beobachtet, wird wisses dass es ganz stille ist wenn er am beobachten ist, mit man kann daher auch den Pendel ganz gut hören.

Die Herren Utzschneider und Merz in München, haben bei dem optischen Institute daselbet in Sekumikeinze hler mit hölzernen halben Sekumikenpendel, idie drei Stueden lang gehen und 88 Gulden kosten.

# Brief von Herrn geheimen Regierunsrath Bessel.

Königsberg den 26. October 1838.

Die Bewegung der Erde hat einen sehr grossen Einfluss auf die Bewegung der Sternschnuppen und dieselbe Geschwindigkeit der Sternschnuppen kann einmal zu 4 Meilen und das andere mal zu 8 Meilen in 1 Sek. sein und ist doch immer dieselbe Bewegung.

Die Achsendrehung der Erde wird aber nur einen sehr geringen Einfluss auf diese Bewegung haben. Denn die Sternschnuppe läuft 1, 2 bis 3 Sekunden, selten 4 bis 5 Sek. sichtbar auf ihrer Bahn.

Aber die jährliche Bewegung der Erde auf ihrer Bahn, diese kann bei gleicher Geschwindigkeit der Sternschnuppen einmal zu 4 Meilen und das andere mal zu 8 Meilen in 1 Sek. sein.

Es ist dasselbe was Brandes Seite 59 seiner »Beobachachtung über die Sternschnuppen. Leipzig 1825
sagt, und was ich Seite 240 dieses Werks: ȟber die Sternschnuppen, mit den eigenen Worten von Brandes wiederholte und wornach es lange nicht Gleichgültig ist, ob der
Beobachter nach Osten sieht oder nach Westen.

Ich glaubte dass man das ganze Jahr in einer Tabelle nachsehen könnte welches der rechte Standpunkt sei, wo man z. B. den 10. May sehen kann wenn man recht viele Sternschnuppen beobachten will.

Wenn die Erde um die Sonne läuft, so müsste man dieses täglich angeben und mit einer Figur erläutern.

Denn müsste man noch eine zweite Figur haben die ich Tab. VI Fig. 2 meines Werks über die Sternschnuppen Seite 90 gegeben habe, wo der Brief von Brandes steht. Ich schrieb daher an Herrn geh. Regierungsrath a Professor Bessel in Königsberg: ob er nicht ein paar Seit darauf wenden wollte um dieses zu geben? Ich könnte denn in meinem neuen Werke: »Ueber die Sternschnuppen« beifügen. Denn, mich hat der Schlag gerührt und ich muss jetzt zu andern meine Zuflucht nehmen.

Mit einer zuvorkommenden Güte antwortete mir de Herr geheime Regierungsrath folgendes:

»Was Sie in Beziehung auf die Sternschnuppen verlan-»gen, scheint mir die Angabe des Punktes der Himmelsluge »zu sein, auf welchem zu sich jederzeit das Auge bewegt.

»Wenn man entweder die Sternschnuppen als fest in »Raume, oder als auf eine Art beweglich, die nicht in Be-»tracht gezogen werden soll, ansieht, so ist dieser Punkt der »wo man die meisten zu erwarten hat.

»VVäre die Erdbahn kreisförmig und wäre die Drehunge »bewegung der Erde nicht vorhanden, so würde der gesucht »Punkt ganz einfach der Punkt der Ekliptik sein, desses »Länge 90° kleiner ist als die Länge der Sonne.\*)

»Die Excentricität der Erdbahn kann ihm zwar um eines 
»Gradändern und die Drehungsbewegung der Erde um fast ebes 
»so viel, allein beides scheint mir gar nicht in Betracht ze 
»kommen, da eine ohngefähre Angabe jedesmal hinreichend 
»sein muss.

»Ich schreibe Ihnen hier die Gradenaufsteigungen not »Abweichungen des Punktes her, wohin man sehen muss, un »die meisten Sternschnuppen wahrscheinlicherweise zu haben:

1 ..

9 .

Botzenberg.

<sup>\*)</sup> Den 21. März, tritt die Sonne in den Widder und hat 0 Grad it der Ektyptik. Den 22. Juny tritt sie in dem Krebs und hat 20 Grad in der Ektyptik. Da die Sonne um 90 Grad grösser 14, so muss den 22. Juny der Punkt wo man die Sternschauppe am besten sieht 0 Grad in der Ektyptik sein.

| Monat.   | Gerade<br>Aufstelg. | Abwei-<br>chung     | Monat.   | Gerade<br>Aulsteig. | Abwei-<br>chung, |
|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|
| Januar 0 | 12h 37'             | ÷ 4,° 0             | July 9   | 1h 3'               | + 60,8           |
| 10       | 13 15               | ÷ 8, 0              | 19       | 1 39                | +10, 3           |
| 20       | 13 54               | -:11, 7             | 29       | 2 15                | +13, 6           |
| 30       | 14 33               | ÷15, 0              | Aug. 8   | 2h 53'              | +16°,6           |
| Feb. 9   | 15h 14'             | ÷18°, 0             | 18       | 3 32                | +19, 2           |
| 19       | 15 55               | -: 20, 4            | 28       | 4 13                | +21, 2           |
| März 1   | 16h 37'             | -:22°, 1            | Sept. 7  | 4h 54'              | +220,6           |
| 11       | 17 21               | <b>÷</b> 23, 2      | 17       | 5 36                | +23, 4           |
| 21       | 18 4                | ÷23, 4              | 27       | 6 19                | +23, 4           |
| 31       | 18 47               | <del>-;</del> 23, 0 | Octob. 7 | 7h 2'               | +22°,7           |
| April 10 | 19h 27'             | ÷21°, 9             | 17       | 7 44                | +21, 3           |
| 20       | 20 10               | -20, 1              | 27       | 8 26                | +19, 3           |
| 30       | 20 50               | <b>÷17,</b> 7       | Nov. 6   | 9h 6,               | +16°,6           |
| May 10   | 21h 29'             | :14°, 9             | 16       | 9 46                | +13, 3           |
| 20       | 22 6                | -11, 7              | 26       | 10 25               | + 9, 9           |
| 30       | 22 42               | ÷ 8, 2              | Dez. 6   | 11h 3'              | + 6°,1           |
| Juny 9   | 235 18'             | - 40, 4             | 16       | 11 40               | + 2, 2           |
| 19       | 23 53               | - 0, 8              | 26       | 12 18               | ÷1, 9            |
| 29       | 0 28                | + 3, 0              | 36       | 12 55               | ÷ 6, 0           |

»Diese Tafel habe ich für die Mitternächte des Jahres »1838 berechnet, sie würde für alle Jahre passen, wenn sie »eine ganze Anzahl von Tagen wären.

Die Aenderungen von einem Jahre zum audern, werden aber so wenig els die kleinen, darin vernachlässigten
Einflüsse der Excentricität nach der Azendrehung in Bestracht kommen.

der Tafel enthaltene Punkt drehet sich mit &

So weit Herr Professor Bessel.

Da nun verschiedene Astronomen nicht den Stundenwiskel gebrauchen, sondern die gerade Aufsteigung in Graden so ist für diese folgendes berechnet:

| Gerade Abwei- |         |           |     |                    |         |       |           |     |         |
|---------------|---------|-----------|-----|--------------------|---------|-------|-----------|-----|---------|
| Monate.       |         | Aufsteig. |     | chang.             | Monate. |       | Aufateig. |     | chang.  |
| Janua         | r o     | 1940      | 15' | ÷ 40,0'            | July    | 9     | 15°       | 45' | + 60,8  |
|               | 10      | 198       | 45  | ÷ 8, 0             |         | 19    | 24        | 45  | +10, 3  |
|               | 20      | 208       | 30  | -11, 7             |         | 29    | 33        | 45  | +13, 6  |
| 100           | 30      | 218       | 15  | <b>∹15,</b> 0      | Augu    | ıst 8 | 430       | 15' | +16°,0° |
| Febr.         | 9       | 2280      | 30' | ÷18 °0′            |         | 18    | 53        | 0   | +19, 2  |
|               | 19      | 238       | 45  | -20, 4             |         | 28    | 63        | 15  | +21, 2  |
| März          | 1       | 249°      | 15' | ÷22°,1′            | Sept    | 7     | 73°       | 30' | +22°,6' |
|               | 11      | 260       | 15  | 123, 2             | 1       | 17    | 84        | 0   | +23, 4  |
|               | 21      | 271       | 0   | <del>-</del> 23, 4 |         | 27    | 94        | 45  | +23, 4  |
|               | 31      | 281       | 45  | ÷23, 0             | Octo    | b. 7  | 105°      | 30' | +220,7  |
| April         | 10      | 291°      | 45' | ÷21°,9′            |         | 17    | 116       | 0   | +21, 3  |
|               | 20      | 302       | 30  | -;20, i            |         | 27    | 126       | 30  | +19, 3  |
|               | 30      | 312       | 30  | ÷17, 7             | Nov.    | 6     | 136°      | 30' | +16°,6′ |
| May           | 10      | 322°      | 15' | ÷14°,9′            |         | 16    | 146       | 30  | +19, 3  |
|               | 20      | 331       | 30  | ÷11. 7             |         | 26    | 156       | 15  | + 9, 9  |
|               | 30      | 340       | 30  | ÷ 8, 2             | Dez.    | 6     | 165°      | AE  | + 60,11 |
| Ton-          | ^       | 349°      | 30′ | ÷ 4°,4'            | Der.    | 16    | 175       |     |         |
| Juny          | 9<br>19 | 358       | 15  | ÷ 0, 8             |         | 26    | 184       | 0   | + 2, 2  |
|               |         | 330       |     |                    |         |       |           | 30  | -1, 9   |
|               | 29      | 2         | 20" | + 3, 0             |         | 36    | 193       | 45  | 6, 0    |

# Das Aufspannen der Spinnfäden des Fadenkreuzes.

Da die Sternschnuppen zur Astronomie gehören, so schrieb ich an Herrn Professor Bessel, dass ich eine kleine Sternwarte anlegen wollte.

Ich schickte ihm den Grundriss der Sternwarte und eine Zeichnung des Mittagsfernrohrs und bat ihm mir zu sagen ob dies so Recht sei.

Denn ich habe viel über das Mittagsfernrohr gelesen und wie es mir schien sei dieses noch sehr unvollkommen. Denn man hätte beim Richten des Fernrohrs nur ein Licht angewendet und keine zwei, wie dieses doch nothwendig, also ein Fehler sei.

Nach meiner Meinung sei das Fadenkreuz im Fernrohr fest und habe zwei Lichter und das Objectiv wie das Ocular müssten sich hin und her bewegen, damit das Fadenkreuz immer im Brennpunkte liege, gerade so wie an einer gewöhnlichen Wasserwage.

Hierauf antwortete mir Herr Bessel folgendes:

»Bei 28 Zoll Brennweite und 56maliger Vergrösserung »die Ihr Mittagsfernrohr besitzt, haben Sie die Zeit bis auf 1 »Sek. sicher. Kleinern Mittagsfernröhre haben schon diese »Genauigkeit, wie ich mich in München und Marienbad über»zeugt habe.

Dass Herr \* \* nur einen seiner Pfeiler für das Mittagspfernrohr zum Beobachten der Fäden tauglich gemacht
phatte, ist sehr unbegreiflich.

»Gegen die Verschiebbarkeit des Objectivs, möchte »ich mir die Bemerkung erlauben, dass das Instrument dadurch »wandelbar werden kann. \*Bei meinen Instrumenten sind die Objective sämmtlich »fest, hingegen haben die Fäden eine kleine Bewegung hinen »und heraus.

Die beste Einrichtung scheint mir zu sein dass mas sie in eine verschiebbare Röhre setzt, an welcher ein Stah svon Stahl ihrer Länge nach besestigt ist, der sich in einem Loche im Fernrohr schiebt.

»Tab. III Fig. 2 ist o die Röhre fürs Fadennetz, und da »Ocular. a die daran befestigte Stahlstange welche sich in »einem breiten Loche oder Aufschnitte des Fernrobrs f schiebt »und durch zwei Schrauben bb festgeklemmt wird. Hierderch »erlangt man zugleich das Mittel die Fäden nach der tägliches »Bewegung an stellen.

Dass der Fassungsring der Fäden Seitenhewegung adurch zwei Schrauben erhalten muss, versteht sich. Eben so dass das Ocular den Fäden mehr genähert und von ihnen bentfernt werden könne.«

So weit Herr Professor Bessel.

Das Mittagsfernrohr in Königsberg ist 6 Fuss lang und hat 4 Zoll Oeffnung und bei einem solchen Fernrohr kommen Correcturen in Betracht die in einem von 28 Zoll Broanweite nicht in Betracht kommen.

Ich werde daher mit diesem Objective das beibeheites, dass es sich hinein und heraus schiebt, aber mur einen Zoll, statt dess es aus dem Kreise 2 Zoll kinein und heraus geht. Denn der gauze Kreis hat his zur Eintheilung 1 Fuss Durchmesser und das Fernrohr ist 28 Zoll.

Aber, Wenn es nur i Zoil macht und der Schwitt auf dem Fernrohr, wenn das Objectiv richtig steht, i Zoil, as ist nach meiner Meinung die Sache höchst unbedeutend, wans ist nämlich durch Röhren geht die sehr fest schliessen. Wenn des Falleniteure, ilest steht, so het des Gemes einen festen Stand und die beine Rewegung des Falleniteures macht sich dem sehr sehnel.

### 137.

# Nachschrift: Wie viele Zeit man gehrundt um eine Stemschunge zu berechnen.

Im Paragraph W hat Dr. Others and meine Frage geantwortet: Dass man in 15 his W Minuten eine Sternschnuppe berechnen Lione.

Im Paragraph 166 schrieb mir Herr von Bogushwali, den ich gebeten katte mir zu sagen wie viel Zeit er gebrauche um eine Sternschunge zu berechten, dass er tiglich 4 bis 6 berechnen Lönne, und, fügt er hinzu: »Nicht alle seien Olbers.

Auch Professor Feldt in Braunsberg an der Ostsee, den ich ebenfalls fragte, wie viele Sternschnuppen er wohl in einem Tage berechnen könne? schrieb mir: dass er 4 Stunden zur Berechnung einer Sternschnuppe gebrauche. Also 2 in einem Tage.

Die Länge der Zeit zu wissen, wenn eine Rechnung einer Sternschnuppe sei, schien mir deswegen nothwendig, weil man in Zukunft die Sternschnuppen dutzen dweise berechnen muss und man daher einen Ueberschlag machen kann wie viel Zeit man dazu gebraucht.

Alle die Untersuchungen welche man bis jetzt nothwondig hatte um die gleichzeitigen Sternschnuppen
zu finden, fallen in Zukunst weg. Denn da dieselbe zur
Astronomie gehören und man ihr Verschwinden bis auf 1
Sekunde sicher weiss, so hat man nur den Längenunt
z. B. zwischen Cassel und Düsseldorf zu wissen um

schnuppen an beiden Orten zu bestimmen. Denn das Verschwisden der Sternschnuppen geschieht in einem Moment.

Aber als wir im Jahr 1798 die Sternschauppen in Göttingen beobachteten, war das Verschwinden nicht so sicher. Denn wir bedienten uns der gewöhnlichen Taschenuhr die wir herauslegten und diese gingen 1 bis 2 Minuten vorwärts oder rückwärts hinter der Göttinger Zeit.

Dr. Olbers hat nur wenige Sternschnuppen berechnet, wie er selber sagte und diese Berechnung geschah mit sehr grossen Sternschnuppen, deren höchstens 3 oder 4 in einer Nacht erscheinen und wo es völlig gleich ist, ob man sie in Bremen oder in Düsseldorf sieht. Denn diese grossen sied nur sehr selten.

Und eben so wird man auch die kleinen Sternschappen sehen, weil die Zeit an der Uhr z. B. sowohl in Bremen wie in Düsseldorf bis auf eine Sekunde sicher ist.

Wenn man daher in Zukunst die Sternschnuppen berechnet, so wird man der Olberschen Angabe den Vorzug günnen, denn sie gehören ja zur Astronomie.

### 138.

Breite und Längenverzeichniss verschiedener Orte in Deutschland.

Da die Sternschnuppen zur Astronomie gehören, so braucht man die Breite und Längenbestimmungen der Orte wo man beobachtet.

Denn die Breite und Lüngenbestimmung dieser Orte gründet sich auf die Kugelgestalt der Erde, wo sie eines mittlern Durchmesser von 17191 d. Meilen hat.

Da nun die Sternschauppen 5 - 10 - 15 - 20 bis 38 Meilen von der Erde entfernt sind, sp. ist; die Standlinie

weier Orte auch 5 — 10 — 15 — 20 bis 30 Meilen gross und diese Grösse bildet die Hauptsache bei dem Vermessen der Sternschnuppen.

Es können auch zwei Orte 40 - 50 bis 60 Meilen voneinander entfernt sein, und dennoch die Sternschnuppen gleichzeitig beobachtet und berechnet werden. Aber hiemit hat es doch seine Gränze.

Folgendes Verzeichniss der Breite und Länge verschiedener Orte ist aus der Commissance des Toms 1837 genommen.

Paris ist die Einheit und es ist zu 48° 50' 13" der Breite angenommen. Nemlich der Sternwarte von Paris und die Länge ist 0, 0, 0, als ein Zeichen dass diese Länge die Einheit bildet.

In den Charten ist die Länge von Ferro angegeben, und man muss daher, um die Länge der Karten zu bestimmen, 20° zur Länge von Paris zusetzen.

Eigentlich liegt, wo die Insel Ferro angegeben ist, keine Insel, sondern der erste Meridian geht durchs Meer, aber nahe an der Insel Ferro vorbei.

Da mu die Pariser Sternwarte, 20° östlich von der Insel Ferro liegt, so hat man diese Anzahl Grade beibebalten und der erste Meridian gebt durchs Weltmeer.

|     | sobachtung               | Breite     | Lange      | Länge<br>in Zeit |  |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------------|--|
|     |                          | 50°46 34"  | 3044'17"   | 0,b 14' 57       |  |
|     | gebourge                 | 48 21 44   | 8 34 7     | 0, 34 16         |  |
|     | plin (die Sterwarte)     | 52 31 13   | 11 3 30    | 0, 44 14         |  |
|     | mm,,                     | 50 44 1    | 4 45. 7    | 0, 19 0,         |  |
| , 2 | Bremen(d.St.v.Olbers.)   | 53 4 36    | 6 28 30    | 0, 25 54         |  |
|     | Breslau . A bost .       | 51. 6' 30" | 14041' 54" | O,h 58' 48"      |  |
| -   | Brüssel . T              | 59         | 2 2 0      | 0, 8 8.          |  |
| 8   | Der Brocken (ein Berg)   | 51 4/ 57   | 8 17 2     | 0. 33 8          |  |
|     | Braunschweig             | 52 16 6    | 8 11 16    | 0, 32 45         |  |
|     | Cassel (Wilhelmshöhe.)   | 51 18 58   | 7 3 39     | 0, 28 12.        |  |
| 11  | Cleve                    | 51047'15"  | 3°48′ 18"  |                  |  |
| 12  | Coblenz                  | 50 21 39   | 5 15 44    | 0, 21 3          |  |
| 13  | Cöln (der Dom)           | 50 56 29   | 4 37 28    | 0, 18 30         |  |
|     | Crefeld                  | 51 19 53   | 4 13 42    | 0, 16 55         |  |
| 15  | Danzig                   | 54 20 48   | 16 17 50   | 1, 5 11          |  |
| 16  | Darmstadt                | 49°52′21″  | 6°19′23″   | U,h 25, 18"      |  |
| 17  | Dortmund                 | 51 31 25   | 5 . 7 50   | 0, 20 31         |  |
| 18  | Dresden                  | 51 3 39    | 11 23 47   | 0, 45 35         |  |
| 19  | Düsseldorf               | 51 13 42   | 4 26 14    | 0, 17 45         |  |
| 20  | Elberf, (die r. Kirche). | 51 15 24   | 4 49 39    | 0, 19 19         |  |
| 21  | Erfort                   | 50°58′49″  | 8042/15/   | 0,h 34' 49"      |  |
| 22  | Frankfort a. M.          | 50 6 43    | 6 21 0     | 0, 25 24         |  |
| 23  | Frankfurt a. d. O        | 52 22 8    | 12 13 0    | 0. 48 52         |  |
| 24  | Frauenburg               | 54 21 34   | 17 19 45   | 1, 9 19          |  |
| _   | Seeberg bei Gotha.       | 50 56 6    | 8 23 43    | 0, 33 35         |  |
| 26  | Göttingen(neueStrnw.)    | 51°31′48   |            | 0,h 30' 26"      |  |
| 27  | Gumbinnen.               | 54 34 37   | 19 53 54   | l,h 19 36        |  |
| 28  | Halle.                   | 51 29 38   |            | 0. 38 30         |  |
|     | Hamburg(die Sternw.)     | 53 32 51   |            | 0. 30 33         |  |
|     | St. Michel in Hamburg.   | 53 32 43   |            | 0, 30 34         |  |
|     | 10                       |            | ]          | at no on         |  |

| )rt der Beobachtung.              |            | Breite.     |              | L  | Långe.     |             | Länge<br>in Zeit. |           |            |
|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|----|------------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| Der Markth, in Hannov.            | 52         | °22         | <b>′20</b> ″ | 7  | 24         | 9"          | 0h                | 29'       | 37"        |
| lõnigsberg.                       | .54        | 42          | <b>50</b>    | 18 | 9          | 42          | 1                 | 12        | <b>3</b> 9 |
| eipzig.                           | 51         | 20          | 20           | 10 | 2          | 25          | 0                 | 40        | 10         |
| _übeck.                           | 53         | 51          | 18           | 8  | 20         | <b>32</b>   | 0                 | <b>33</b> | 22         |
| fagdeburg (der Dom.)              | 52         | 8           | 4            | 9  | 18         | <b>3</b> 0  | 0                 | <b>37</b> | 14         |
| Iannheim (dieSternw.)             | 49         | <b>°2</b> 9 | <b>′13</b> " | 6  | 7          | <b>30</b> " | 0ъ                | 24'       | 30"        |
| <pre>farburg(St.Elisabeth.)</pre> | 50         | 48          | 59           | 6  | 26         | 5           | O                 | 25        | 44         |
| lainz.                            | 49         | <b>59</b>   | 44           | 5  | <b>56</b>  | 8           | 0                 | 23        | 45         |
| Iemei.                            | 55         | 42          | 13           | 18 | 47         | <b>30</b>   | 1                 | 15        | 10         |
| lünchen.                          | 48         | 8           | 20           | 9  | 14         | 18          | 0                 | <b>36</b> | <b>57</b>  |
| lünster.                          | 51         | °58         | 10"          | 5  | 9174       | 31"         | ОР                | 21'       | 10"        |
| lürnb. d. runde Thurm.            | 49         | 27          | 30           | 8  | 44         | <b>26</b>   | 0                 | 34        | <b>58</b>  |
| 'aterborn.                        | 51         | 43          | 32           | 6  | 25         | 1           | 0                 | 25        | 40         |
| 'otsdam.                          | 52         | 24          | 45           | 10 | 44         | 46          | 0                 | 42        | <b>59</b>  |
| 'rag (die Sternwarte.)            | <b>5</b> 0 | 5           | 19           | 12 | 4          | <b>58</b>   | 0                 | 48        | 20         |
| legensburg.                       | 49         | 0 0         | <b>53</b> "  | 9  | °46        | 0"          | Oh                | 39′       | 4"         |
| chweidniz.                        | 50         | <b>5</b> 0  | 37           | 14 | 8          | 6           | 0                 | <b>56</b> | <b>32</b>  |
| peier.                            | 49         | 19          | 4            | 6  | 6          | 28          | 0                 | 24        | <b>26</b>  |
| tuttgard.                         | 48         | 46          | 30           | 6  | <b>5</b> 0 | 45          | 0                 | 27        | <b>23</b>  |
| 'übingen.                         | 48         | 31          | 10           | 6  | 42         | 51          | 0                 | 26        | 51         |
| Vien (die Sterwarte.)             | 48         | 01'         | 36 "         | 14 | 2          | 36"         | Oh                | 56′       | 10"        |
| Veimar.                           | <b>50</b>  | <b>5</b> 9  | 12           | 8  | <b>5</b> 9 | 41          | 0                 | <b>35</b> | <b>59</b>  |
| Vesel.                            | 51         | <b>3</b> 9  | 27           | 4  | 17         | 1           | 0                 | 17        | 8          |
| Vittenberg.                       | 51         | <b>52</b>   | <b>3</b> 9   | 10 | <b>25</b>  | 45          | 0                 | 41        | 43         |
| Vorms.                            | 49         | <b>37</b>   | 48           | 6  | 1          | 43          | 0                 | 24        | 7          |
| •                                 | •          |             |              | ,  |            |             | •                 |           |            |

e mariti

#### 139.

## Beobachtung der Sternschnuppen vom 12 - 13. November 1838 in Düsseldorf.

Yveil der Druck dieses Werks sich verzögert hat so kam ich noch die Novembernächte von 1838 nachholen.

. In der Nacht vom 11 - 12. November liess ich durch Müller beobachten. Aber die ganze Nacht war es dankel und man konnte keine Sternschnuppen sehen.

Die folgende Nacht vom 12 — 13. Nov. beobachtete Gustodis, derselbe, der 1832 von Morgens 4 Uhr bis 7 Uhr 267 Sternschnuppen beobachtete. Diese Nacht wares ausserordentlich helle, aber es waren bier in Düsseldorf nur sehr wenige Sternschnuppen zu sehen,

Won Abends 7h bis Morgens 44h. Also in 94 Stunden waren nur 12 Sternschnuppen gesehen worden.

Das Ruhebette stand im Garten, und zwar von West-Nord-West nach Ost-Süd-Ost, und zwar so dass der Beobachter das Sternbild der Zwillinge, des Krebses und des Löwen, welches gegen 3 Uhr Morgens herauf kam, sehen konnte.

Ich schrieb dieses an Dr. Olbers und dieser antwortete mir am 28. Novemb. 1838 folgendes:

>Warum Herr Custodis in dieser Nacht nur 12 Sterasschnuppen gesehen hat, kann ich nicht begreifen, wenn er swirklich immer aufmerksam auf diese Erscheinung gewessen ist.«

Den 30. Novemb. 1838 war. Custodis bei min aud joh zeigte ihm den Brief von Olbers und fragte ihn: ob er immer gewacht habe?

Er sagte: Jat und wirklich, so oft ich auch des Nachts ans Fenster kam und mit ihm sprach war er wach. Mar same num viellaisist masse une rolpmade viene se-

Des American Vonctions-Vonc. 1916 of the time of the time. The first time of the time of time of the time of t

Denn sagen er mer immert inne nines a Dinsentors samerennemiek viene Stemsmannpon some gesoner worden, saher mech Torcen. vo er mant masse. In Bissausster se som ier Innene a Rik die in inn dans gegangen, sweiches imperäte () Vinnten invon institut wer mu a schiene in Veg indere gerne men Norden mu is sa schiene der Veg indere gerne men Norden mu is sa schiene in Veg indere gerne men Norden mu is sa

Se viet ist incher, lass on ether vir it me de Unimid. We lest im Garren wer, importe wenner incrementation pour mid.

His Nacht vom 13 — 14. war tribe ma ann an 14. Macht vom 14 — 15.

### I-10.

## Sternechungenbenbenberdungen in Königsberg in der Nacht vom 13 — 14 November 1888

la der Hauderschen Zeitung vom 24 Novemb. 1888 macht Herr geh. Regierungsrath Bennei tolgendes bekannt.

sh der Nacht vom 13. zum 14. Novemb. ist die etwartete häufige Erscheinung der Sternechnuppen ent, der hiesigen Sternwarte benbechtet worden.

Gegen 4 Ehr Morgens werden einige Theste des Sternenhimmels siehther, aber er beiterte eich unt untell ständig auf, und blieb theilweise mit Welken bedeecht läu Herren Busch und Buscht fingen um 4h 14' an, die Sternschnuppen, der Zeit und dem Orte ihrer Erscheinung nach, zu beobachten, sie waren damals so häufig, dass bei weitem nicht alle welche siehtbar waren, verzeichnet werden konnten.

Dieses reichliche Erscheinen dauerte etwa eine Stunde lang, welcher Zeit ihrer 42 angemerkt wurden. Später wurde es sparsamer, so dass sich die Beobachter nicht mehr gezwungen sahen, so viele unangemerkt vorüber gehen su lassen. Dennoch bereichte sich ihr Verzeichniss in den folgenden 54 Minuten nur um 25.

olm Ganzen sind zwischen 4 Uhr 14 Minuten und 6 Uhr 8 Minuten 67 Sternschnuppen verzeichnet worden Die Zahl aller, während dieser Zeit erschienenen, mag auf 200 geschätzt werden können.«

#### Bessel.

Zu Braumberg in Proussen, beobachtete Professor Feldt. In der Nacht vom 12 — 18. November waren 58 Sternschnuppen und davon 7 erster Grösse aufgemeichset.

Am 13. Morgens gegen 4 Uhr wurde in Braunsberg ein vollständiges Nordlicht wahrgenommen.

#### 141.

Sternschauppennacht in Bremen vom 12 — 13. November 1838. Mitgetheilt von Dr. Olbers, den 28. November 1838.

Folgenden Brief erhielt ich von Dr. Olbers unterm 28. November:

»Ich will ihnen vorläufig einen Bericht über die häufigen Beobachtungen der November-Sternschnuppen abstätten, damit Sie die diesjährige Barstellung diesen Phinemens, in Ihrer jetzt unter der Presse befindlichen Abhandslung richtig eingeben möchten.

Hier hatte sich wieder ein Verein junger Liebhaber der Phisik zur Beobachtung der Sternschnuppen in den Nächten vom 11ten bis zum 15ten November gebildet. Sie wählten zur Warte das Gartenhaus meines Schwiegersohns Dr. Foke, das mit zwei einander überliegenden Balkons, den einen gegen W. N. W. den andern gegen O. S. O. versehen ist. Auf jedem kann man den grössten Theil des Himmels übersehen, weil das zwischenliegende Dach viel niedriger ist, und nur einen Theil desselben bedeckt.

»Die übrige Aussicht ist fast ganz frei.

»Gewöhnlich waren 4 Personen auf dem Posten, einer auf jedem Balkon als Beobachter, einer bei dem nach mitlerer Zeit genau berichtigten Chronometer, der auf ein Zeichen des Beobachters, Zeit, Nummero und scheinbare Grösse der Sternschnuppe anmerkte, der Beobachter selbst, zeichnete ihren Lauf denn in die Sternkarte und während dieser Beschäftigung ersetzte ihm die 4te Person auf dem Balkon.

Die Nacht vom 11. zum 12. November war auch hier durchaus trübe. Die vom 12. zum 13. aber ausserordentlich helle, so dass auch sehr kleine Sternschnuppen zu sehen waren.

Die Herren machten zwei Pausen von nur fast einer halben Stunde, von gleich nach 12 bis 12h 30'. Die andern von 14½ bis 15½h. Sie beobachteten also von 7½ bis 17¾h, doch nur während 9 Stunden.

»In diesen 9 Stunden bemerkten sie 186 Sternschnuppen, die bis auf sehr wenige, alle in die Sternkarte eingetragen wurden, oder grösser als die Venus. 23 Sterne erster, 27 deres zweiter, 61 deren dritter 34 vierter, 12 fünfter, 3 sechster Grösse gleich. 7 wurden als klein oder sehr klein angegeben und von den übrigen die Grösse nicht bemerkt.

»Wie also, und warum Herr Custodis in dieser Nacht nur 12 Sternschnuppen gesehen hat, kann ich nicht begreifen, wenn er immer wirklich aufmerksam auf die Erscheinung gewesen ist.

»Allein, obgleich 186 Sternschnuppen in in Stundez diese Nacht sichtbar waren, so war dies doch nicht dis eigentliche November-Phänomen. Denn alle diese Sternschnuppen hatten gar keine parallele Richtung und durchaus keinen Bezug auf das Sternbild des Löwensondern sie gehörten offenbar zu den sporadischen Sternschnuppen. Im grossen Löwen waren nur 4, und eben so viel im kleinen. Hingegen 23 im Drachen, 18 im grossen Bären, 16 im Pegesus, 11 im Schwan u. s. w.

»Um 14½ oder um 2½h Morgens, fing ein anfangs schweches Nordlicht an, das bald sehr schön und ausgedehnt wurde, sich bis 40° über den Horizont erhob, viele Stellen am Himmel blutroth färbte und bis zum Morgen dauerte.

»Die Beobachter fanden, dass diejenigen Sternschuppen, die durch diese roth gefärbte Stellen des Himmels schossen, ihre äussere Farbe ungetrübt behielten, woraus sie sich zu schliessen berechtigt glaubten, dass die rothes Theile des Nordlichts, weiter von der Oberfläche der Erds entfernt waren als die Sternschuppen.

... Am 13. Nev. war es anfangs Abends belle. Es wurden von 7½ Uhr bis 8 Uhr, 8 Sternschnuppen geschen. Aber gleich nach 8 Uhr verdunkelte ein dicker Nabel den Himmel völlig. Man wartete bis Mitternacht, da es aber noch gar keine Aussicht hatte, dass es sich wieder aufklären würde, so ging die Versammlung auseinander und die Theilnehmer legten sich zur Ruhe. Und doch klärte es aich später nach 2 Uhr Morgens auf und der, unter andern durch die Schuhmacherschen astronomischen Nachrichten allgemein bekannten Herr Klüver, beobachtete denn die so häufigen Sternschnuppen, fast jede Minute eine.

Dies schien das eigentliche November-Phänomen zu sein. (So wie es Boguslawsky auch 1836 am 14. Nov. Morgens, beobachtet hatte.) Denn nun hatten alle Sternschnuppen, mit Ausnahme weniger, eine parallele Richtung und schienen aus dem grossen und kleinen Löwen zu kommen. (Soviel hat mir Klüver nur mündlich berichtet, mir aber alles schriftlich umständlicher versprochen.)

\*Wenn zwischen dem was Herr Custodis und hier in Bremen unsere Beobachter in der Nacht vom 12 — 13. Nov. gesehen haben, schon so grosser Unterschied herrscht, so ist in der englischen Zeitung, *The Times* vom 20. Nov. 1838 noch ein anderer Bericht. Da meldet ein Herr Robert Case Woots an den Herausgeber:

»Er habe sich um das in der Nacht des 12 — 13November gewöhnlich vorkommende Sternschnuppen-Phänomen zu beobachten, von London nach Richmond begeben. Die Nacht sei sehr heiter gewesen, doch habe er
von 12h 0' bis 3h 25' nur 9 Sternschnuppen gesehen und
schon alle Hoffnung aufgegeben etwas besonders zu sehen, als plötzlich um 3h. 35' aus O. N. O. zu Norden,
(der Wind war N. N. O.) ein ungeheurer Schwarm von
Sternschnuppen losgebrochen sei, die den ganzen Himmel
serleuchtet hätten und die man nicht habe zählen können.

Um 3h 40' sei die Erscheinung am gländzensten gewesen
und habe schon um 3h 55' völlig aufge

»Während diesen 20 Minuten wären wenigstens 408 sbis 500 Sternschnuppen vorübergeschossen. Nach 4 Ukr. waren nur sehr wenige Meteore.«

>Höchst sonderbar, erwähnt er des Nordlichts gar nicht das in den Zeitungen auch von Münster aus, sehr über zinstimmend mit dem, was man hier gesehen hat, beschrie ben wird.

pln Paris und Gent war die Nacht vom 12-13. trübes

#### 142.

Sternschnuppen - Beobachtungen auf der Sternwarts zu Wien. Angestellt von Herrn von Littrow in den Nächten vom 10. bis zum 13. November 1838.

Herr Curtius, Mitredacteur der Hauder-Spänerscher Zeitung in Berlin, der sich eine ausserordentliche Mühe gibt, um alle Nachrichten von Sternschnuppen zu sammlen, und sie denn in der Zeitung bekannt zu machen, hat folgende Nachricht von Wien mitgetheilt:

»Herr von Littrow zeigt in der Wiener Zeitung an, dass der auffallend reiche Sternschnuppenfall sich auch is diesem Jahre wiederholt hat,

begann diese Erscheinung den 10. Nov. und steigerte sich, soweit man dieselbe bei dem nur abwechselad heiteren Himmel bemerken konnte, bis zum 13., an welchem der Sternschnuppenfall, in der Zeit von halb zwölf Uhr Mitterrnachts, bis Tages Anbruch, in bohem Grade meelwürdig war.

Der Culminationspunkt schien gegen 4 Uhr Morgens einzutreten, in welcher Zeit die meisten Sternschnuppen fielen.

In der ersten Beobachtungsstunde fielen 32, in der zweiten 52, in der dritten 70, in der vierten 157, in der fünften 381 und in der sechsten 310. Zusammen also binnen 6 Stunden 1002 Sternschnuppen, darunter bei weitem der grösste Theil, mit lang anhaltenden Lichtschweifen und Schatten werfend, gleich dem Monde.

Die nächsten Nächte waren wieder trübe, so dass weiter keine Beobachtungen Statt finden konnten.

dem Sternschnuppenfall im August, auf der Wiener Sternwarte, der Culminationspunkt auf den 10. August gefallen sei, indem an diesem Tage auf der Wiener Sternwarte 60 Sternschnuppen auf die Stunde, und an den vorbergehenden Tagen ein Steigen, und an den folgenden ein Abweichen der Erscheinung deutlich wahrzunehmen gewesen sei.«

Dieses sind alle Nachrichten die ich über die Sternschnuppen erhalten habe. Es scheint, dass es in Breslau trübe gewesen ist und eben so in Brüssel.

### 143.

Sternschnuppen den 6. Dezember 1838 beobachtet in Düsseldorf.

Der unermüdliche Brandes hat drei merkwürdige Sternschnuppenfällen in verschiedenen Jahren wahrgenommen.

Zuerst den 14. Octob. 1798 in Göttingen, wo er zu Sesebühl in der ganzen Nacht 123 Sternschnuppen sah, und noch 2½ Stunden im Hause war um sich zu wärmen. Hätte er nun diese 2½ Stunde beobachtet, so würden 165 Sternschnuppen gewesen sein, welches 18 auf die Stunde ist.

Zweitens beobechtete et um 6. Dezember 1798 auf dem Postwagen von Hamburg nach Buxdehude in 4 Stonden über 400 Sternschnoppen und zwar am fünften Theil des Himmels.

Ich will diese Stelle hier anführen, welche Seite 80 in dem Werke: Verauche, über die Entfernung die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen zu bestimmen. Hamburg bei Friedrich Perthes 1800 steht. Brandes sagt:

»Es wird hier der besste Ort sein, eine Beobachtung, die ich zofällig anzustellen Gelegenheit hatte, kurz zu erzählen.

»Auf meiner Reise von Gött agen in mein Vaterland, »hatte ich das Vergnügen, am Abend des 6. Dez. 1790; »da ich von Hamburg aus, auf einem offenen Postwagen »nach Buxdehude fuhr, eine grössere Anzahl von Stern-»sehnuppen zu seben, als ich sonst jemals bemerkt hättel

»Bald nach Ende der Dämmerung bemerkte ich dies »und, da ich doch keine Beschäftigung hatte, so zählte ich, »wie viele in dem kleinem Segment des Himmels, dass ich »sitzend bequem übersah, nach und nach erschienen, we »bei ich, um nicht erheblich zu irren, am Ende jedes Hun-»derts nach der Uhr sah und die Zeit aufschrieb, (den »es war helle genug um dies nothdürftig thun zu können)

»Sie erschienen jetztso häufig, dass ich etwa 4Stundes »lang, fast in jeder Stunde gegen 100zählte und zuweilen sogar »noch mehr, mehrmals erschienen 6 bis 7 in einer Minuts.

»Nachher aher wurden sie sehr selten und ich sah die nganze Nacht über 480, de ich in den 4 ersten Stunden sallein über 400 gezählt hatte.

»Um mich zu versichern, dass nicht etwa eine Gegend »des Himmels so reich daran sei, richtete ich meine Aufmerksamkeit bald nach einer, bald nach der andern Gegend, bemerkte aber keinen Unterschied, daher sich wohl behaupten darf, dass an diesem Abende mehmere tausend Sternschnuppen über meinem Horizont sichtsbar gewesen sein müssen.

Drittens: Den 10. August 1823 beobachtete Brandes in Breslau in zwei Stunden 48 Sternschnuppen. Also in einer Stunde 24 wie solches im vorhergehenden, wo von den Beobachtungen in Breslau die Rede ist gezeigt wurde.

Der Dezember ist hier sehr nebligt und nur im Jahr 1798 war es in Hamburg sehr kalt und daher so sternenklar.

Im Jahr 1837 war hier den 6. Dez. ein starker Nebel, so dass man keine Sterne sehen konnte.

Im Jahr 1838 den 6. Dez. war hier wieder ein starker Nebel, allein gegen 8 Uhr 45 Minuten Abends, klärte es sich theilweise auf, und wir sahen in meinem Garten von 8 Uhr 50 Minuten bis 9 Uhr 8 Minuten, also in 18 Minuten 4 Sternschnuppen. Aber gleich darauf wurde es wieder neblicht, und dieser Nebel hielt die ganze Nacht an.

### Anzeige.

Versuche über das Gesetz des Falls, über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung der Erde, nebst der Geschichte aller früheren Versuchen, von Galiläa bis auf Guglielmini. Von Johann Friedrich Benzenberg. Mit 8 Kupfertafeln und einer Vignette. Dortmund 1804. Jezt in der Schulzschen Buchhandlung in Ham, Grafschaft Mark.

### Inhalt.

Einleitung. Beschreibung des Thurms von St. Michael. Baumeister Sonin. Merkwürdige Züge aus seinem Leben. Veranlassung und Geschichte der Versuche in St. Michael. Anzeigen der bei diesen Versuchen gebrauchten Masse. Extrablatt über Nationalmasse des Menschengeschlechts.

tombe d'une grande hauteur, par le O. Le Place. Aus dem Bulletis des sciences. Prairiet an II de la République.

Achter Abschnitt. Versache über die Umdrehung der Erde in dem Hohlenschachte zur alten Rosskunft am Schlebusche in der Grafschaft Mark bey einer Fallhöhe von 262 pariser Fusa und einer Polhöhe von 51 Grad 25 Min.

Erste Versuche im December von 1803. Drei Versuche den 6tst. Okt. 1804. Eilf Versuche den Strn Okt. Neun Versuche den 6tst. Oct. Sechs Versuche den 10ten Okt. Vergleichung der Versuche mit der Bechnung. Bemerkungen über Rotationsversuche in Bergwerken. Nachrichten über die tiefsten Gruben in Europa. Günstiges Local zu diesen Versuchen in der Kuppel des Panteons in Paris. Neunter Abschnitt. Kannten schon die Alten die Copernikanische Weltordnung?

Nicetes von Syrakus. Heracilt von Poutus und Ekphantes, der Pythagoräer. Philolous. Aristoteles. Aristorch von Samos. Archimedes. Hipparch. Seleucus. Timõus. Seneca. Martianus Capella. Observatinos par Mr., Freret. Nicolaus von Conn. Bailly. Nicolaus Capernicus do Revolutionibus. Lebon den Copernicus nach Lichtenberg.

Zehnter Abschnitt. Nachträge.

Meter. Widerstand der Luft. Huttons Versuche, Bemerkungen darüber. Umdrehung der Erde, Ueber die Versuche mit geschossenen Kugeln. Nachtrag zu Dr. Hooks Versuchen.

1° 28 Versuche zu Schleebusch in der Grafschaft Mark, gaben Bei 262 p. Fuss Fallhöhe nach Östen das Mittel 5,04 p. Linies. Die Theorie gab

Unterschied 0,41 p. Linien.

Bei den Fallversuchen zu Freiberg in Sachsen im Jahr 1881 hatte
die Theorie bei 488 p. Fass Fallhöhe von Professor Reich angestellt,
nämlich 106 Versuche, gaben.

Die Theorie gab

Unterschied 0,3 p. Linies.

Man sehe: "Fallvers uch e über die Umdrehung der Erde von Horra Professor Reich. Freiberg 1882"

3. Die Abweichung nach Süden was des den Ferniedsen von Siddenhanch und den Laranchen zur Freiberg völlig untijskebens und be-

in Achiechusch gabou 28 Versuche mus Oftos pair Libies Aussischung nach Morden; und bein den 1065 Vensechen ihr Pielberg was die Abweichung das p. Linion macht Siden) angele eine ster einer den 1980 der eine versucht den 1980 der eine de

# Erster Nachtrag.

Der Herr geh. Regierungsrath Bessel, schrieb mir unterm 26. October 1838 folgendes: .

»Was Sie wohl interessieren wird, ist die mir endlich gelungene Messung der Entfernung eines Fixsterns. Es ist dieser 61 Cygni Fl. im Doppelstern, der bekanntlich die grösste eigene Bewegung besitzt, welche unter den Fixsternen vorkommt, mehr als 5" des grössten Kreises jährlich.

»Ich habe seit August 1837, fortwährend seine Entfernung von zwei benachbarten Sternchen, mit meinem grossen Heliometer gemessen, und darin die allerentscheidentsten Einflüsse der jährlichen Parallaxen bemerkt.

»Sie beträgt nach den bisherigen Beobachtungen 0,"3136; Die Entfernung ist also 657,700 mal so gross als die der Sonne.

»Das Licht rührt 10,28 Jahre von 61 Cygni zu uns. Die relative Bewegung des Sonnensistems und der Sterne, beträgt wenigstens 16\frac{1}{3} Erdbahnshalbmesser jährlich.

»Dieses macht eine Million Meilen täglich: Also drei mal so viel Geschwindigkeit als die Erde um die Sonne durchläuft.

»Es ist wenig Aussicht davor vorhanden, dass die Sonne nicht eine beträchtliche Bewegung im Raume besässe.

»Man wird auch die Summe der Massen der beiden Sterne, der Doppelsterne, bestimmen können, bis jetzt kann man sie nur auf 0,6 der Sonnenmasse schätzen.

»In viel späterer Zeit wird man auch beide Massen voneinander sondern, und jedes Einzeln angeben können, iegung der Doppelsterne muse sich dezu noch mtwickeln.

; an führliche Nachricht von dieser Entdeckung nachstens in den astronomischen Nachrichten er

#### Zweiter Nachtrag.

Unter dem 28. Januar 1839 schrieb mir Dr. Olbers in Bremen folgendes:

1) »Sie scheinen mir noch keine ganz richtige Voratellung von der Bewogung eines vom Monde ausgeworfenen Hörpers um die Sonne, su haben, weil Sie nicht daran denken, dass ein solcher Hörper, ausser der Geschwindigheit, die ihm die Wurfhraft mittheilt, auch noch die Geschwin' digkeit des Mondes selbst hat. Diese Geschwindigkeit des Mondes ist der Geschwindigkeit unserer Erde nabe gleich and parallel, oder nahe in derselben Richtung. Sie kaan höchstens einen Winkel von 2° mit der Richtung, womit unsere Erde fortgeht, machen, und ist gleich der Geschwindigheit unserer Erde + der Geschwindigkeit des Mondes um die Erde, oder im Mittel = 4,116 - 0,1384 cos (3 - 3) Meilen. Diese kann also nur eine relative Geschwindigkeit von höchstens 0,1384 oder 4 Meile gegen den Beobachter auf unserer Erde hervorbringen, da man doch 4 bis 8 Meilen beobachtet hat: Aus dieser so grossen beobachteten relativen Geschwindigkeit der Steraschauppen, der einzigen, die man bisher berechnet hat, habe ich geschlossen, dass die Sternschnuppen keine Auswürflinge des Mondes sein können, weil men sonst diesem ganz ungewöhnliche Wurfkraft zuschreiben mütate.

»Aber jeder vom Monde, mit einer Geschwindigkeit von 7500 Fuss, oder mit einer solchen Geschwindigkeit ausgeworfener Körper, dass er nicht wieder auf den Mond zurück fallen kann, wird mit einer planetarischen, unserer Erde mehr gleichen Geschwindigkeit um die Sonne laufen.

2) »Der Irradiation, wodurch uns kleine, sehr helle Gegenstände viel grösser erscheinen, wie sie wirklich sind, wenden Sie, dünkt mich, zu unbedingt auf Feuerkugeln und Sternschnuppen an. Wahr ist es, dass uns dadurch Fixsterne, von wirklich ganz unbedeutend scheinendem Durchmesser, ein viel grösseres, aber undeutlicheres Bild darstellen. So mögen auch manche kleine Sternschnuppen sehr dadurch vergrössert werden. Aber wenn man wirklich eine runde begränzte Gestalt deutlich erkennen kann, da wird die Wirkung der Irrediation nur klein und unmerklich, und solche Sternschnuppen und kleine Feuerkugeln, müssten wenigstens 2 bis 3 Minuten einen wirklichen scheinbaren Durchmesser haben. Wo man diesen scheinbaren Durchmesser 🖁 oder 🗓 oder 🗓 der Mondscheibe gleich schätzen kann, da fällt die Irradiation so gut wie ganz weg, es bleibt nur der Schätzungsfehler übrig, der wohl nicht über 4 betragen kann, und so muss man zugeben, dass zuweilen Feuerkugeln von mehreren 100 Fuss in geometrisch genau bestimmten Durchmesser, durch unsere Atmosphäre streichen, wovon ich p. 48 meiner kleinen Abhandlung nur einige Beispiele in der Note anführte. Sie gründen Ihre Behauptung, dass die Feuermeteore höchstens 5 Fuss im Durchmesser haben können, auf die unbedeutende Grösse der herabgefallenen Meteorsteine: Aber 1stens ist nicht immer das Ganze Meteor herabgefallen. 2tens Müssen doch solche Feuerkugeln, wie die von l'Aigle 1803, die auf einem elliptischen Raume von 11 Meilen im grössten Durchmesser, 2 bis 3000 Steine herabwarf, wohl grösser wie 5 Fuss gewesen sein, und 3tens sind diese Feuermeteore, während sie durch unsere Atmosphäre

sliegen, offenbar in einem sehr lockern, ausgedehnten und aufgeblähten Zustande. Wober diese grosse Aufbläbung rührt weiss ich nicht. Nur einige wenige kommen vielleicht im gasartigen Zustande an, und formen sich erst ia unserer Luft zum festen Körper zusammen.

3) »Sie balten nun, um die Dauer der Sternschnuppen, oder vielmehr deren Geschwindigkeit zu bestimmen, eine Tertienuhr für unbedingt nothwendig. Ich muss gestehen, dass ich noch immer glaube, ein in astronomischen Beobachtungen, geübter, könne diese Dauer an einem Sekundenpendel eben so genau beobachten, als es mit einer Tertienuhr möglich ist, und denn fallen bei der Beobachtung bei dem Sekundenpendel, die constanten Fehler weg, mit denen die Beobachtung mit der Tertienuhr behaftet ist. Bis auf zehntel Sekunden, lässt sich an dem Sekundenpendel die Dauer bestimmen, und dabei wird kaum 4 Sekunde Fehler statt finden. Sie honnen mich aber leicht wiederlegen, da Sie mehrere Tertienuhren besitzen, wenn Sie die Dauer derselben Sternschnuppen, von zwei von einander abgesonderten Beobachtern bestimmen liessen, und die mehr oder weniger übereinstimmenden Resultate bekannt machten.>

So weit Dr. Olbers.

Hierauf lässt sich nun folgendes antworten:

1) Wenn ein Mondstein, der aus seinem Vulkane mit einer Wurfgeschwindigkeit von 34,435 Fuss in 1 Sek. ausgeschlendert wird, so geht er um die Sonne.

Ich nehme an, dass der Mondvulkan auf der Mitte der entgegengesetzten Seite des Mondes ist, die wir sehen, aud és ist erstes Virtel, so dass der Stein gegen Osten um die Sonne läuft. Er hat also 1½ Meile + 4½ Meilen, = 5½ Meilen in 1 Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit wird er



um die Sonne laufen und denn in 23 Jahren wieder in der Erdnähe ankommen und eine Sternschnuppe bilden.

Aber er wird nun wiel langsamer gehen: Denn,  $4\frac{1}{4}$  Meilen gibt nur 3 Meilen in 1 Sekunde.

Nun soll der Mondkrater in 14 Tagen wieder auswerfen, und zwar mit derselben Wurfgeschwindigkeit. Aber in 14 Tagen geht der Mond um einen halben Umkreis auf seiner Bahn vorwärts, und jetzt wirft er den Mondstein durch 34,435 Fuss in 1 Sekunde wieder in die Höhe, aber entgegengesetzt, und er geht 4½ Meile ÷ 1½ = 3 Meilen in 1 Sekunde vorwärts um die Sonne, und er wird nach  $2\frac{3}{4}$  Jahren zum zweitenmal wieder an der Erde vorbeikommen und als Sternschnuppe erscheinen.

Nun erscheint er sehr schnell, denn er legt nun 10 Meilen in 1 Sck. zurück, weil nun die Bewegung des Mondes entgegengesetzt ist. Also  $4\frac{1}{4}$  Meilen +  $4\frac{1}{4}$  Meilen  $= 8\frac{1}{2}$  Meilen, und hiezu noch die Geschwindigkeit des Steins von  $1\frac{1}{4}$  Meilen, macht  $9\frac{3}{4}$  Meilen in 1 Sekunde.

Der Mond ist voller Vulkane, und hat die Steine nach allen Richtungen ausgeworfen. Jetzt ist er freilich ruhend.

Was nun die Geschwindigkeit betrifft, die man grösser annehmen muss, als 34,435 Fuss in 1 Sekunde, so muss man die Mondvulkanen mit den Erdvulkanen vergleichen, und man wird finden, dass die Erdvulkane eine viel grössere Geschwindigkeit wie 34,435 Fuss in 1 Sekunde haben.

Der Hekla in Island, fing den 5ten April 1766 einen Auswurf an, nachdem der Berg 70 Jahre geruht hatte.

Die Nacht vorher verspürte man ein Erdbeben, und am frühen Morgen stieg unter fortwährendem Donner und

Rrachen, eine grosse Sandsäule aus dem Berge hervor, in welcher man Feuer und glübende Steine bemerkte.

Zwei bis drei Meilen vom Berge entfernt, fielen Bimsteine nieder, die oft 3 Ellen im Umfange hatten. Auch fielen schwere magnetische Steine herab, deren einer 8 Pfund wog und 3 Meilen vom Berge entfernt niederfiel.

Die dänische Meile ist 24,000 rh. Fuss; und Island liegt suf dem 63 bis 68 Grad nördlicher Breite.

Es war im April und die Erde war hert gefroren; und doch schlug dieser Magnetstein von 8 Pfund, so tief in die gefrorne Erde hinem, dass man ihn mit Hebelstasgen herausheben musste.

Wenn z. B. der Hekla in Düsseldorf wäre, so wäre dieser Magnetatein bei Cöln niedergefallen.

Und welche Geschwindigkeit muss ein Stein haben, der 3 Meilen vom Berge niederfiel, um den Widerstand der Luft zu überwinden?

Vielleicht hatte er mehr als 34,435 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sekunde gehabt; und wie viel grösser muss die Geschwindigkeit der Mondvulkane sein, da der Mond keise Atmosphäre hat, die aber auf der Erde so stark ist, dass der Stein 143 Meilen in 1 Sek. fortgehen muss, wenn er im Leeren fortgehen soll.

Hierzu kommt noch, dass der Mond nur 480 Meilen Durchmesser hat, und die Erde hat 1719 Meilen Durchmesser. Der Mond ist also viel kleiner als unsere Erde.

Die Schwere auf der Erde verhält sich zur Schwere auf dem Monde, wie 5 zu 1. Ein Rörper, der auf der Erde durch 15 Fuss in der ersten Sekunde fällt, fällt auf dem Monde nur 3 Fuss, oder genauer 15,6 und 2,9 Fuss. Also wie 5,3 zu 1.

Wenn ein Stein auf der Erde durch 34,435 Fuse in 1 Sekunde in die Höhe geworfen wird, so ist, mit 5,3 Dividirt, auf dem Monde = 6497 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sekunde und dieses kommt daher, weil der Mond nur 51,000 Meilen vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist.

Und diese 6497 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. halte ich gar nicht für unmöglich, weil sie nur drei mal die Geschwindigkeit unserer Kanonenkugeln übersteigt, welche in jeder Sekunde 2000 Fuss weit sliegen.

2) Die Meteorsteine sind höchstens 1 — 2 bis 3 Fuss selten 4 bis 5 Fuss mächtig, und da sie mit dieser Grösse auf die Erde niederfallen, so hahe ich daraus geschlossen, dass 5 Fuss auch das Maximum sei, welches die Meteorsteine in der Höhe bilden. Z. B. die Eisenmasse die in Nordamerika niederfiel, und 30,000 Pfund wog, war 5 Fuss lang, breit u. hoch.

Nach Herrn von Schreibers kommen im Durchschnitt täglich 2 Sternschnuppen auf der Erde an. Da nun zwei
Drittheile der Erde aus Wasser besteht, so ist es natürlich
dass zwei Drittheil derselben ins Wassen fallen, und nur
ein Drittheil auf die Erde. Nun müsste es doch sonderbar sein, dass nicht zu Zeiten eine grosse Sternschnuppe
von 100 Fuss im Durchmesser, auf die Erde niedersiel.

Herr von Schreibers hat von dem Meteorstein der am 22. May 1808, bei Stannern Morgens 6 Uhr niedersiel, 63 Stücke gesammelt, die zusammen 93 Pfund wogen; also im Durchschnitt jedes Stück 1½ Pfund. Herr von Schreibers sagt: es mögen im ganzen wohl 100 Stücke gewesen sein, die zusammen 150 Pfund wogen. Dieser Stein war also klein, und mag vor dem zerspringen 1 Cubikfuss mächtig gewesen sein.

Im Jahr 1803 kam Biot nach l'Aigle und fand bei der Untersuchung, dass 2 bis 3000 stücke eines Metorsteins

auf die Erde gefallen waren. Wenn men nun annimmt, das jedes Stück 14 Pfund gewogen hat, so würde dieser Meteorstein 4500 Pfund gewogen haben. Nimmt man nun den Cubikfuss zu 175 Pfund an, so würde er noch keins 3 Fuss lang, breit und hoch gewesen sein.

ich bin daher der Meinung, dass die grosse Helligkeit der Sterrschnuppen, vom Überfliessen des Lichtes herrührt, so sonderbar dieses auch klingen mag.

Dass die Sternschnuppen in der Luft Bildenigeb ansgesetzt sind, liest sieh unbwer erklären, und dech ist er so. Herr Bürgermeister Brügmen, in Destmund seh den 26. Nevember 1838, des Murgens eine Fenerlugel, die sehr greis war, aber nicht aus einer fasten Manen und bestehen schien, indem sin bestänligen/Werkenliger glümenden und weniger glännenden Stellen austalent. Diese Fenerlugel hat sich also gedreht. Diesen attellent mit den Beobachtungen von Brandes nicht überein; welche ihre Bewegung nach der entgegengesetzten Bichtung bestimmt,

Wenn man die Drehungsbewegung annimmt, so muss ja die Sternschnuppe zu Zeiten ganz stille stehen.

- 3) Um die Bahnen der Sternschnuppen genau su bestimmen, habe ich drei Uhren, nemlich:
- a. Eine Tertienubr mit rundgehendem Pendel, von Pfaffius in Wesel.
- b. Eine Tertienuhr mit einer geraden Spiralfeder von Lundstedt in Stockholm.
- c. Einen Sekundenzähler für halbe Sekunden, die in München gemacht werden, 3 Stunden in einem Aufzuge gehen, halbe Sekunden schlagen und 50 Thir kosten.

Auf diese Weise hoffe ich durch Versuche, dahin zu gelangen, dass man die Bahnen der Sternschnuppen genau messen kann.

Was nun die Sternwarte betrifft, so kann ich diese nicht im Garten hinter meinem Hause anlegen, sondern muss sie draussen bauen, wo ich den ganzen Horizont übersehen kann, welches in meinem Garten nicht der Fall ist, da die Aussicht zu viel durch die Häuser beschränkt ist.

Denn, in der Nacht vom 12.—13. Nov. 1838 sah Herr Custodis in meinem Garten, die ganze Nacht nur 12 Sternschnuppen. Allein er beobachtete nach Osten. In derselben Nacht wurden nach Westen sehr viele Sternschnuppen gesehen; aber Herr Custodis konnte diese, der Häuser wegen nicht Wahrnehmen.

Ich werde zum Mittagsfernrohr ein Objectiv von 2 Zoll Oeffnung machen lassen; eben so eine Pendeluhr, die 75 Thir. kostet, und einen Monat in einem Aufzuge geht.

Denn habe ich einen ganzen Kreis, von Baumann in Stuttgard, der 52 Louisdor kostet, womit ich die Abweichung der Sterne bestimmen werde. Ich besitze diesen Kreis seit dem Jahr 1808, wo ich ihn bei der sligemeinen Landesvermessung gebrauchte.

Denn besitze ich noch aus derselben Periode ein achromatisches Fernrohr von 25 Louisdor, welches 30 Linien Durchmesser hat und ist von Gilbert in London gemacht. Endlich ein Kometensucher, der 50 Thaler kostet, und 34 Linien Ocffnung und bei 10 maliger Vergrösserung 6° Feld hat.

Auf diese Weise kann man sehr wohlfeil eine Sternwarte anlegen. Wir haben im vorigen gesehen, dass die Sternwarte, die Olof Römer bei Copenhagen einrichtete, nur 3000 Thlr. kostete. Die Olbersche Sternwarte in Bremen kostet nur 1200 Thlr. und ist in einem der bevölkert-

icam-Thaile der Cindo-der der Stockwerte un Seeberg hai Gothe, heutstem die Instrumenten nach keine 4000 Thie, wie ich sie im Jahr 1798 seh.

2000 Thir. Done die Sterewerte ist zu ebenor Erde, wie die Figur zeigt, die Tab. VII angeführt ist,

- Diper eind bei weiten noch beive 45,000 Thle, die ma großknlich gam anlegen einer Sternwarte gebrauch. Aber — — Alles muss öffentlich sein! Auch die Bachangen eines Baumeisters.
- and habe ein Buch geschrieben, welches den Titet hat:
  nDie Benpreisen in Däsneldorf, verglichen mit
  den Baupreisen von Coblens Berlin und Paris.
  Der Bau meiner Sternwarte gehört ebenfalls dahin.
- Man tagt sonst: Die Sternwarte muse sehr fest sein, und besendere müssen die Schwankungen der Steine vermieden werden.

Ich war im Jahr 1802 in Hamburg, wo ich Hofrath Horner über den Bau einer Sternwarte sprach. Dieser sagte: sin der heil. Schrift steht: sWer sein Haus auf Sasd baut, der ist, wenn ein Sturm kommt, verloren. Aber ich glaube dass man bei dem Bau einer Sternwarte keise bessere Fundamente haben kann als auf Sand.

Wahrscheinlich hatte Horner mit Rebsold, über den Bau einer Sternwarte gesprochen, und Bebsold, der früher bei Woltmann in Cuxhaven war, wird wohl für Horner gesagt haben: »Dass bei dem Bau einer Sternwarte, die Fundamente auf Sand gesetzt, ganz Vortrefflich wären.»

Bei der Berlin-Potsdammer Eisenbahn kam man bei dem Bau einer Mauer auf Moorgrund. Man liess nun denselben 21 Fuss abstechen, und auf die Stelle Sand legen, welchen man sehr fest stampfte und mit Halkmilch übergoss. Auf diese Sandschicht setzte man die Mauer und sie ist vollkommen fest geworden.

Im Jahr 1830 hat man bei der polytechnischen Schule in Paris die Fundamente auf Sandlager angelegt, und Herr Dupuis hat ein Gebäude aufgeführt, dass ebenfalls anf eine 2½ Fuss dicke Sandschicht gesetzt wurde.

Meine Sternwarte soll eben so auf ein Sandlager gebaut werden, welches 3 Fuss mächtig ist, und auf dieses kommen die Tragsteine.

Uebrigens bleibe ich bei der Meinung die Lichtenberg im Jahr 1798 hatte, dass der Mond ein unartiger Nachbar ist, weil er die Erde mit Steinen begrüsst.

## Erklärung der Steintafeln.

Tafel I Fig. I gehört zum Briefe des Dr. Olbers vom Jahr 1801 zur Berechnung der Sternschnuppen. Die Tafel gehört zu Seite 1.

Fig. II. Ist die Bahn eines Mondsteins der um die Erde läuft, und diese Bahn ist so gezeichnet wie die vom grossen Comet vom Jahr 1811. Denn alle Körper im Weltraume bewegen sich nach allgemeinen Gesetzen.

Denn ist noch die Bahn der Sternschnuppe so angegeben, wie sie sich in jeder Stunde bewegt. Z. B. von 7 bis 8h. von 8 bis 9h. von 9 bis 10h. und von 10 bis 11h.

Fig. V. 1st eine zweite Sternschnuppe, die eine Geschwindigkeit vom Monde hat, die grösser ist als 34,435 Fuss in 1 Sek. und um die Sonne läuft. Wenn sie unseren Dunstkreis durchschneidet, so geht sie 6 Meilen in 1 Sek. und es ist diese Figur eben so angegeben wie Fig. II, wo die Sternschnuppe um die Erde läuft.

Fig. III. Ist der Mondstein von Siena vom 16. Juny 1794. Dieser Stein ist aus Herrn von Schreibers: Beiträgen zur Geschichte der Stein und Metallmassen.

Fig. IV. Ist der Mondstein von Eichstädt, der den 19. Februar 1785, nach 12 Uhr Nachmittage, gefallen ist und noch ganz heiss war. Er wurde dem Präsidenten von Hompesch zugesendet.

Tafel II Fig. I. Ist die Sternschauppe vom 8. Dez. 1833. Die Tafel gehört zu Seite 8.

Fig. II. Ist die Sternschnuppe vom 9. Octob. 1798. Nr. 62. Morgens um 4 Uhr 24 Minuten gesehen. Diese Sternschnuppe wurde zwar nicht beobachtet, musste aber sehr gross sein, denn Brandes sah auf der Erde einen Schein wie vom Blitze. Als er hinsah, stand der Schweif noch über 4 Minute im grossen Bären, mit der Richtung der Sterne β γ parallel. Die Sternschnuppe schien bei γ verschwunden zu sein. Der Schweif war anfangs gerade, aber kurz vor dem Verschwinden krümmte sich das Ende, welches gegen β stand um γ herum, blieb so noch einen Augenblick stehen und verschwand.

Diese Erscheinung ward von Brandes und dessen Bruder beobachtet.

Dieser Sternschnuppenschweif stand anfangs gerade, krümmte sich denn in einer Entfernung von 6 bis 8 Meilen und  $\gamma$  des grossen Bären. Dies ist auch schwer zu erklären. Aber, pflegte der verstorbene Chladni zu sagen: Es ist so!

Fig. III. Ist eine Sternschnuppe 1ster Grösse Nr. 34 von Benzenberg und Neufville, beobachtet um 1h. 47'. Die Kugel war vom Schweife getrennt, und bewegte sich einige Grade weiter fort wie der Schweif, denn dieser blieb noch 15 bis 20 Sek. stehen, als die Kugel schon verschwunden war. Denn wurde er in der Mitte, der Länge noch dunkel und verschwand. Diese Sternschnuppe durchlief einen Bogen von 20° in 1 Sekunde. Sie wurde sehr genau in den Fischen gezeichnet.

Ausgezogen aus dem Tagebuch vom 9. Oct. und 4. Nov. 1798.

Dieser Stein konnte 4 bis 5 Fuss mächtig sein, aber der Schweif ging nicht bis an den Stein, sondern es war noch ein leerer Raum dazwischen.

Der Schweif blieb 15 bis 20 Sek, stehen und war inwendig hohl. Als er nun zuletzt verschwand, da wurde er erst in der Mitte dunkel und denn auf beiden Seiten. Dieses war optische Täuschung und kam davon her, weil er ein hohler Cylinder war.

Dass die Sternschnuppen-Schweife hohl sind, hat Dr. Olbers zuerst gesagt.

Dieser Schweif hatte 10 Meilen Länge.

Fig. IV. Stellt eine Sternschnuppe dar, die von der dichten Luft so gepresst wird, dass sie wieder in die Höhe gehen muss. Ist sie nun eine Meile in die Höhe gegangen, denn wird oberhalb derselben die Luft so dicht, dass sie wieder sinken muss, und so steigt und fällt sie 5 bis 6 mal ehe sie erlischt.

Tafel III Fig. L. Stellt die Sternschnuppe Nr. 12 dar, die wir den 9. Oct. 1798 in Güttingen sahen, und welche senkrecht in die Hühe stieg.

Diese Sternschnuppe ist wie alle andere, durch die Atmosphäte gekommen, aber in der ersten Periode hat sie nicht geleuchtet.

Nun kommt die zweite Periode, und jetzt leuchtet sie, und wird wegen der Dichtigkeit der Luft in die Höhe geworfen, und sie geht denn im Leeren wieder fort.

Dieses ist auch schwer zu erklären, warum diese Sternschnuppe ein mal leuchtet, und das anderemal nicht. Allein es ist so, und wir hatten sehr viele Sternschnuppen die von 10 bis 5 Meilen Entfernung von der Erde leuchten, und auf einmal nicht mehr, und sie geben doch immer fort, aber dunkel, und zwar in unsern Atmosphäre.

Dass die Sternschnuppe Nr. 12 wieder in die Höhe ging und um die Sonne, dieses ist leicht zuerklären, denn die Sternschnuppe, sobald ihre Geschwindigkeit grösser ist, als 34,485 Fuss in 1 Sek. muss natürlich um die Soms gehen.

Fig II. 1st ein Fadenkreus vom Mittagsfernrohr des

Herrn geh. Regierungsrath Bessel.

In der dritten Tafel ist das rundgehende Pendel von Jahr 1806 abgebildet.

Fig. I. Ist die Pendelstange mit den beiden Schneiden so dargestellt als wenn sie offen wären.

Fig. II. Ist die Platte mit den beiden Rillen.

Fig. III. Ist die Pendelstange in A. Sie ist in Bewegung.

Fig. IV. Ist die Uhr mit ihrem Gehäuse, und:

Fig. IV. & Ist das Zifferblatt, welches 100 Sek. und 100 Tertien hat.

Tabelle IV. Stellt den Mond vor, so wie er sich den

Auge zeigt.

Tabelle V. (Seite 88) Stellt die Harte der Umgegent von Breslau dar, wo Brandes und seine Freunde im Jahr 1823 Sternschnuppen beobachteten. Bloss der Punkt von Dresden ist nicht angegeben, weil er so weit von Breslat entfernt ist. Diese 8 Orten geben 28 verschiedene Standlinien, und wenn man auf dem einen Punkt die Sternschnuppen nicht sehen konnte, so konnte man sie doch auf dem andern sehen, und doch waren von 1710 Sternschnuppen nur 63 die als Gleichzeitige berechnet wurden.

Tabella VI. Fig L Stellt den Mond und die Erde dar

von Hofreth Meyer.

Fig. II. Stellt die verschiedenen Lagen der Sternschnuppenbahnen, aus einem Briefe von Brandes dar.

Fig. III. Stellt die Sonne und die Erde dar, so wie auch den Mond, wenn er einen Stein aus dem Krater wirft, der eine grössere Geschwindigkeit als 34,435 Fuss in 1 Sek. hat. Er geht denn um die Sonne, und nach einem Jahre, wenn die Erde wieder an derselben Stelle ist, ist der Mondstein in N und nach 2 Jahren in M. und nach 2 Jahren 332 Tagen kommt er wieder an unsrer Erde als Sternschnuppe vorbei. Aber er geht denn sehr langsam, und zwar 3 Meil in 1 Sek.

Allein nach 14 Tagen soll der Mond aus demselben Krater auswerfen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die grösser ist als 34435 Fuss in 1 Sekunde. Nemlich Mondfuss.

Der Mond hat aber in 14 Tagen seinen halben Umkreis vollendet, und wenn er den Stein vorher nach Osten warf, so wirft er ihn jetzt nach Westen, und er geht denn ebenfalls um die Sonne; aber umgekehrt, und wenn die Erde nach einem Jahre wieder an derselben Stelle ist, so ist der Mondstein in M und nach 2 Jahren in N und nach 2 Jahren 332 Tagen kommt er wieder in unsere Atmosphäre, und wir sehen ihn denn als Sternschnuppe.

Nun geht aber der Stein sehr viel schneller durch unsere Atmosphäre, und wenn er genau den Punkt nach Westen eingehalten hat, so muss er mit  $4\frac{1}{4} + 4\frac{1}{4} + 1\frac{1}{4}$  Meile =  $9\frac{3}{4}$  Meilen Geschwindigkeit in 1 Sek. durch unsere Atmosphäre gehen.

Dieses ist nun in Fig. IV. abgebildet, wo die eine Sternschnuppe 3 Meilen, und die andere 10 Meilen in 1 Sek. geht, und doch dieselbe Geschwindigkeit haben.

Desswegen ist es mir auch Wahrscheinlich, dass die Sternschnuppen Mondsteine sind, und dass die Geschwindigkeit von 34,435 Fuss in 1 Sek. die sie auf dem Monde haben, nicht Fuss von der Erde sind, sondern vom Monde, die durch 5,3 Dividiert werden, und denn 6497 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. sind, und zwar in Fuss mass von der Erde.

Ein Körper auf dem Monde, geht nach Hofrath Meyer durch 7700 Fuss in 1 Sek. und wenn er 5658 Meilen vom Monde entfernt ist, denn geht er in die Anziehungskraft der Erde, und fällt mit einer Geschwindigkeit von 34,000 Fuss in 1 Sek. auf die Erde nieder.

Gesetzt, auf der Erde wäre gar keine Luft, und der Stein würde auf 34,435 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. von der Erde in die Höhe geworfen, denn geht er um die Sonne.

ob der mittelste Faden auch jetst wieder die Thurmspitze senkrecht schneidet.

Thut er dieses, dann ist die Aufgabe gelöst und nur kann er das Fernrohr zur Sternwarte abliefern. Thut er es aber nicht, so muss er das Fadennetz stellen, und zwar mit Hülfe der Schrauben Fig. VII b. b., und zwar so lange bis es die Thurmspitze richtig schneidet.

So ist denn die Aufgabe des Künstlers für des Mittagsfernrohr gegeben und das Ocular, das Fadennetz und Objectiv gehen beim Herumdrehen des Fernrohrs immer senkrecht.

Fig. VIII. Sind die beiden Zapfenlager des Fernrohrs. Der eine Zapfen geht herauf und herunter und hat nur eine Schraube, der andere Zapfen geht rechts und links und hat zwei Schrauben. In den Zapfenlagern sind Agatsteine eingelassen, damit die Zapfen nicht so sehr abschleissen. Vielleicht ist auch dieses nicht nöthig, da z. B. bei einem Sextanten, der Jahrelang gebraucht wird, doch die Zapfen nicht abschleissen.

Im Hintergrunde der Sternwarte, an der Wand, steht die astronomische Uhr, welche Sternzeit zeigt und 75 Thl. kostet. Mit dieser Uhr vergleicht man, wenn man beobachtet, die Zeit der Bewegung der Erde, die ein Jahrtausend ist wie das andere.

Tab. VIII. Stellt die Tertienuhr von Pfaffius in Wesel dar.

Fig. 1 ist das Zifferblatt, worauf die Sekunden und Tertien aus einem Mittelpunkte gehen, welches ich nicht für so gut halte als wenn die Zeiger aus verschiedenen Mittelpunkten gehen, wie auf Taf. III. abgebildet ist.

Wir wollen die Uhr in drei verschiedenen Abtheilungen beschreiben, und zwar:

- 1. Der Pendel.
- 2. Das Räderwerk, wobei die Zeiger stille stehen.
- 3. Die Zeiger, wenn die Uhr angedrückt ist.

### 1. Der Pendel.

Dieser ist gerade so gebaut wie in Tab. III. und bedarf daher keiner weitern Beschreibung.

Huygens erfand das rundgehende Pendel und bing es an einen Faden. Pfaffius erfand die Scheibe mit zwei Einschnitten, so wie sie in Tab. III. Fig. II. abgebildet ist, und hiemit wurde der Uhr eine grosse Vollkommenheit gegeben. Da, wo sich die beiden Schneiden durchkreuzen, liegt der Aufhängepunkt des Pendels. In Fig. 3 ist der Pendel aufgehangen und zwar in Ruhe.

Er wird in Fig. 4 aufgehangen, welches ganz von Kupfer ist, und hat zwei Schneiden von Stahl a und b.

Auf diese kommen Tab. III. Fig. II. zwei Rillen, die sich durchkreuzen.

Auf diese kommt der Pendel mit einer Rille, welches man Tab. III. Fig. I. in C. sieht.

Auf diese Weise geht der Pendel immer rund, und er kann eben sowohl rechts rund gehen wie links.

Die Länge des Pendels ist 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> paris. Zoll.

#### 2. Das Räderwerk.

Der Pendel endet mit einer stählernen Spitze, und greift in ein Rad mit 4 Rillen, und nicht mehr wie in Tab. III. Fig. III., wo der Pendel in einen Arm greift.

Dieses ist die wichtige Erfindung, welche Herr Pfaffius machte, nachdem die beiden Schneiden schon eingeführt waren, wo der Pendel aufgehangen wurde.

Nun kommt das Räderwerk, welches zwischen Fig. 6 und Fig. 7 liegt.

Zuerst die Schneke, welche mit der Kette, das Federhaus der Uhr in Verbindung setzt. Die Uhr wird auf dem Zifferblatte aufgezogen, durch dasselbe geht eine Stahlstange bis auf die Schneke.

Fig. 3 in 1 ist das Federhaus.

Fig. 3 in 2 ist die Kette, welche 6½ Umgang hat, und ein Rad mit 80 Zähnen greift. (Nemlich in 1.)

Fig, 3 in 3 ist das Bodenrad mit 80 Zähnen und 10 Triebe.

Fig. 3 in 4 ist ein drittes Rad mlt 80 Zähnen und 8 Triebe.

Fig. 3 in 5 hat 10 Triebe.

Fig. 2 in 6 ist das Schundenrad mit 75 Zähnen. Fig. 2 in 7 ist das Wechselrad mit 80 Zähnen und 10 Triebe.

3. Die Zeiger der Uhr von Fig. 7 bis &

Der Knopf K in Fig. 1 und 2 dient dazu, um die Uhr in Bewegung zu setzen oder stille zu halten.

Sobald der Knopf niedergedrückt wird, geht der Tertienzeiger be unter, und er fasst mit dem Messer in des achiefgezahnte Rad welches in drehender Bewegung ist, und die beiden Zenger gene rund.

Sobald der Finger den P pf loslässt, geht er durch eine Feder in die Höhe, und leiger stehen augenblicklich stille, indess der Pendel pehen bleibt.

Zuletzt muss ich noch i ihren, dass der Knopf K unter sich einen Halter hat, wornach er hoch oder tief geschroben werden kann, dan der Knopf zwar seine Bewegung hat, aber nicht zu tief kann angedrückt werden.

Denn, Tab. III. Fig. II. wo die kreuzweisen Rillen sind, hat Pfaffius noch ein kupfernes Bändchen herumgesetzt, so dass der Pendel in den Zwischenlagern ganz fest geht.

Endlich, wenn die Uhr stille steht, ist unten ein messingnes Band, worin der Pendel gehangen wird, wenn die Uhr von einer Stelle zur andern geht.

Tab. IX. Stellt die Tertienuhr von Lundstedt in Stockholm dar.

Diese Tertienuhr hat 2 Zoll im Durchmesser und theilt die Minuten, Sekunden und Tertien ein, so wit dieses Fig. 1 gezeigt ist. Der Schlüssel der Uhr geht durch des Zifferblatt.

Wenn man die Uhr auseinander nimmt, so findet man dass sie aus sieben Rädern besteht.

Folgendes sind die Räder und das Getriebe:

- 1. Das Federhausrad hat 48 Zähne.
- 2. Das Minutenrad hat 36 Triebe und 60 Zähne.
- 3. Das Wechselrad hat 6 Triebe und 60 Zähne.
- 4. Das Schundenrad hat 10 Triebe und 60 Zähne.
- 5. Das Bodenrad hat 6 Triebe und 60 Zähne.

- 6. Das Tertienrad hat 10 Triebe und 30 Zähne.
- 7. Das Sperrad zum Aufziehen der Uhr hat 26 Zähne. Es ist in Fig. 2 in 1 abgebildet.

Die Zeichnungen Nro. 3 und 4 sind noch einmal so gross wie die Uhr wirklich ist.

Der Haken, Fig. 5 ist ebenfalls in doppelter Grösse abgebildet. Er liegt verkehrt, damit man ihn deutlich sehen kann. Die gerade Spiralfeder ist in der Wirklichkeit nur so dick wie ein Haar.

Diese Tertienuhr habe ich in dem Werke über die Sternschnuppen von Seite 304 bis 312 deutlich beschrieben, und sie bedarf daher weiter keiner Erklärung.

Ich will hier zum Schluss noch folgende Bemerkung einschalten.

Wenn der Mond einen Stein mit einer Geschwindigkeit von 7800 Fuss in 1 Sek. auswirft, denn geht er nicht mehr auf den Mond zurück, sondern auf die Erde. Und eben so, wenn auf der Erde kein Widerstand der Luft wäre, so ging er mit 34,435 Fuss in 1 Sek. nicht wieder auf die Erde zurück, sondern um die Sonne.

Gesetzt, auf dem Monde wird ein Stein mit 34,435 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. in die Höhe geworfen, so geht der Stein nicht auf die Erde, sondern um die Sonne.

Allein, wenn er auf dem Monde ist, wo er 51,000 d. Meilen von der Erde entfernt ist, denn geht er schon sehr viel langsamer, als mit 34,435 Fuss Geschwindigkeit in 1 Sek. um die Sonne, weil er vom Mittelpunkt der Erde 51,000 Meilen entfernt ist, oder eigentlich, um den Schwerpunkt des Systems von der Erde und dem Monde.

Er muss denn statt 34,435 Fuss in 1 Sek. nur 32,000 Fuss oder 30,000 in 1 Sek. haben, um seinen Weg um die Sonne zu machen.

Die Sonne ist ungefähr doppelt so gross, wie die Mondbahn. Nämlich 188,000 d. Meilen, denn die Mondbahn hat nur 102,000 d. Meilen Durchmesser.

|  |   | • |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   | · |   | • |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   | _ | - |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  | • |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |



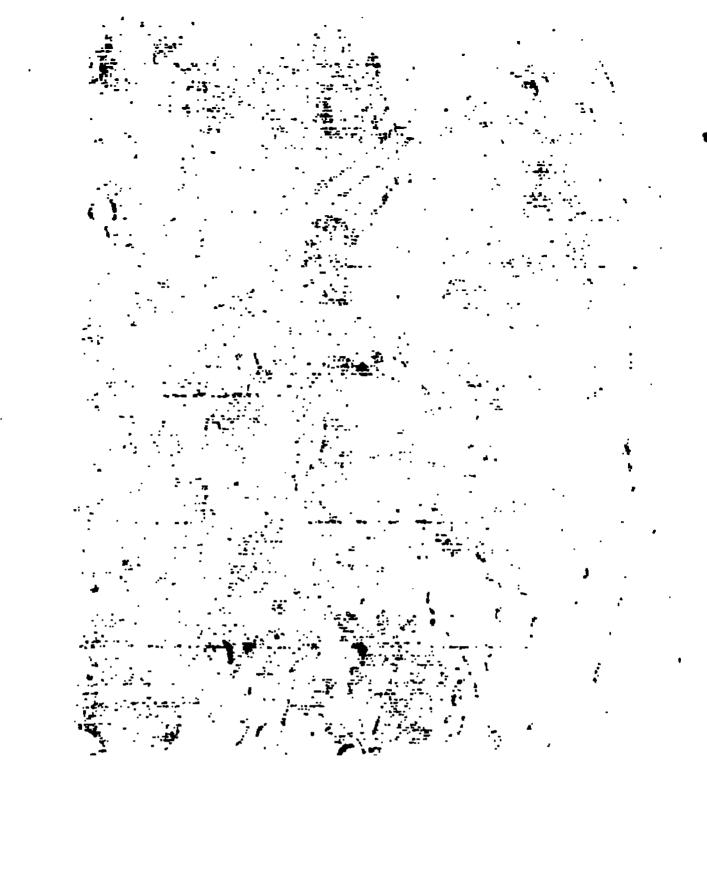



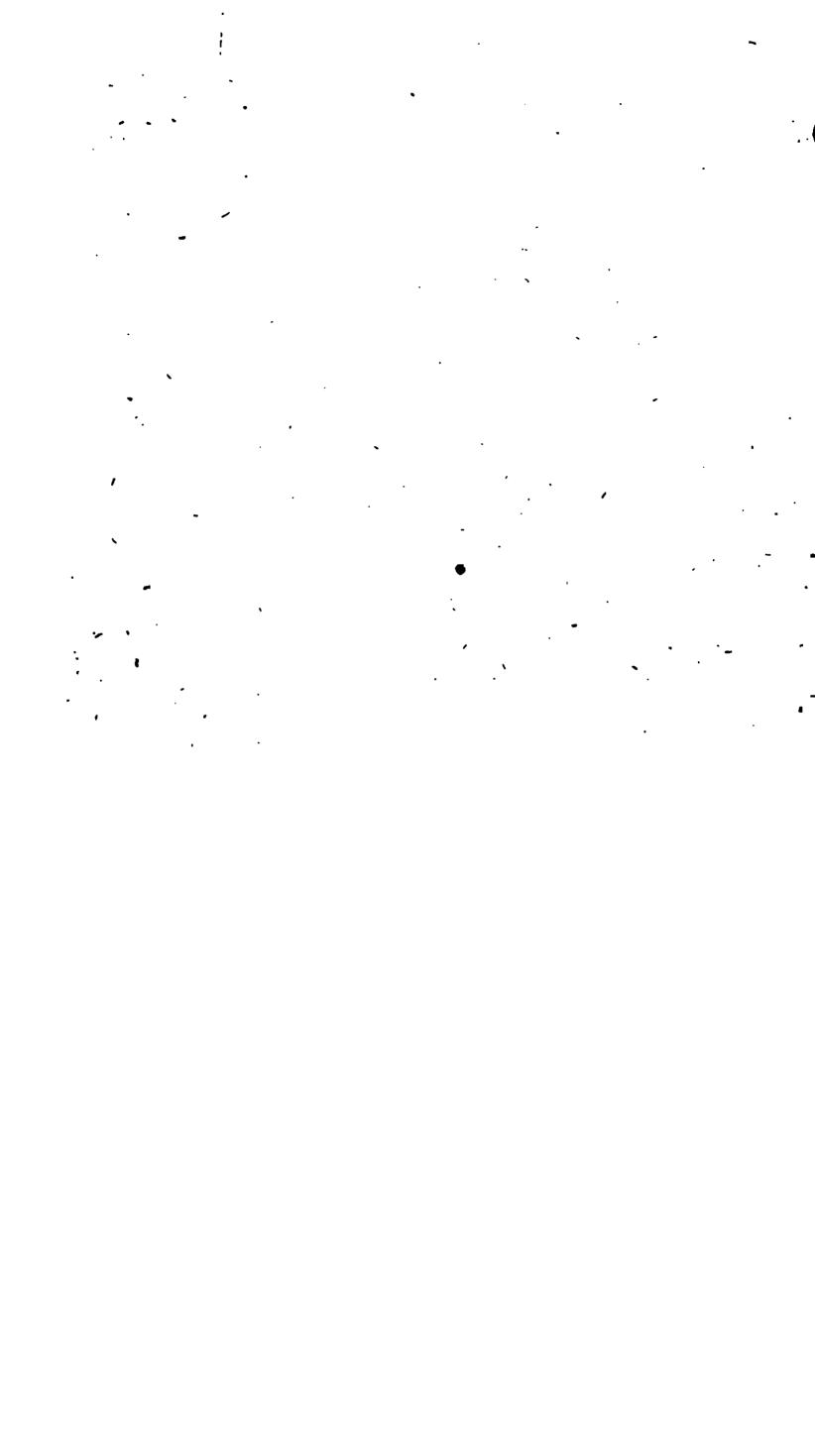

Tag.1X

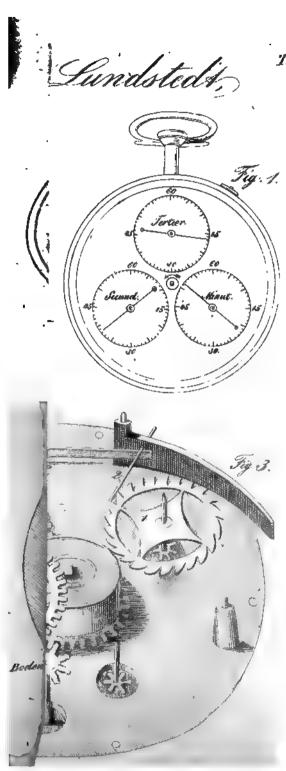

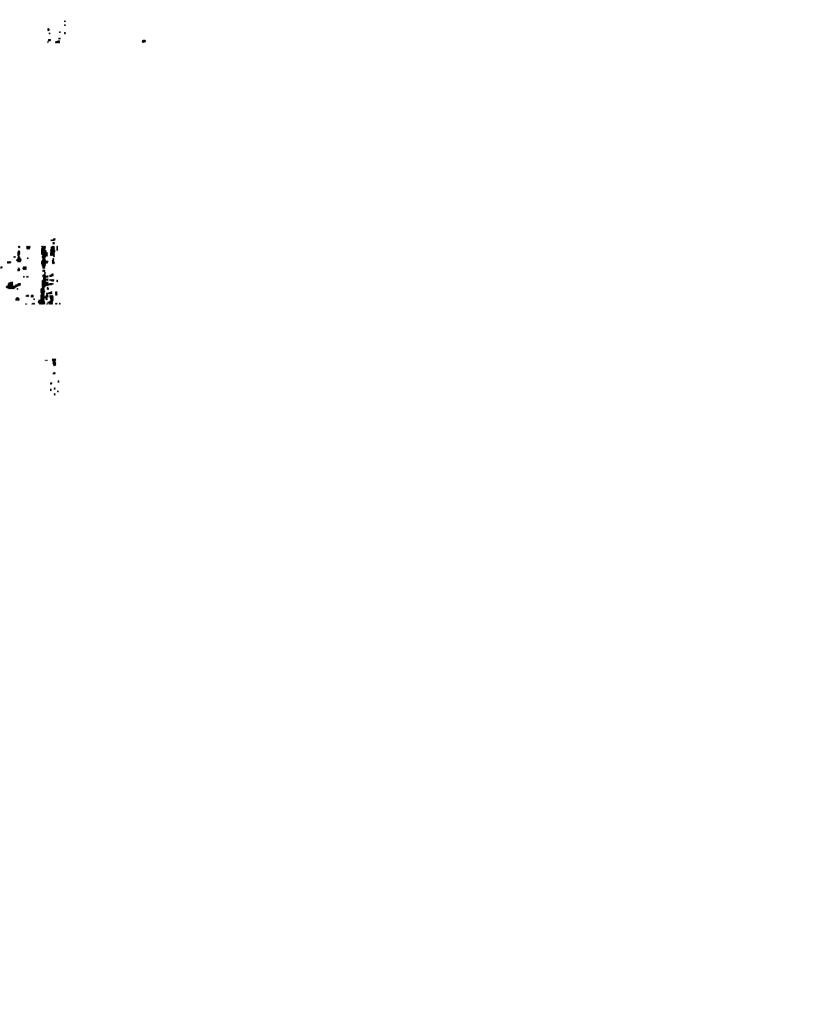



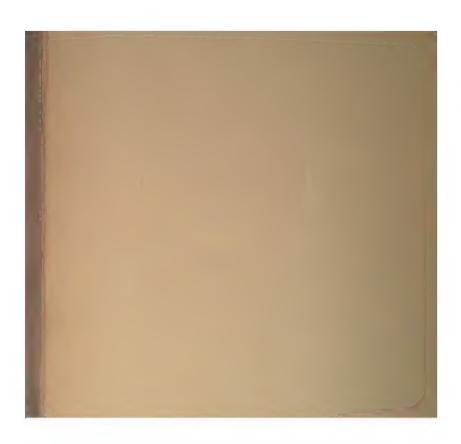



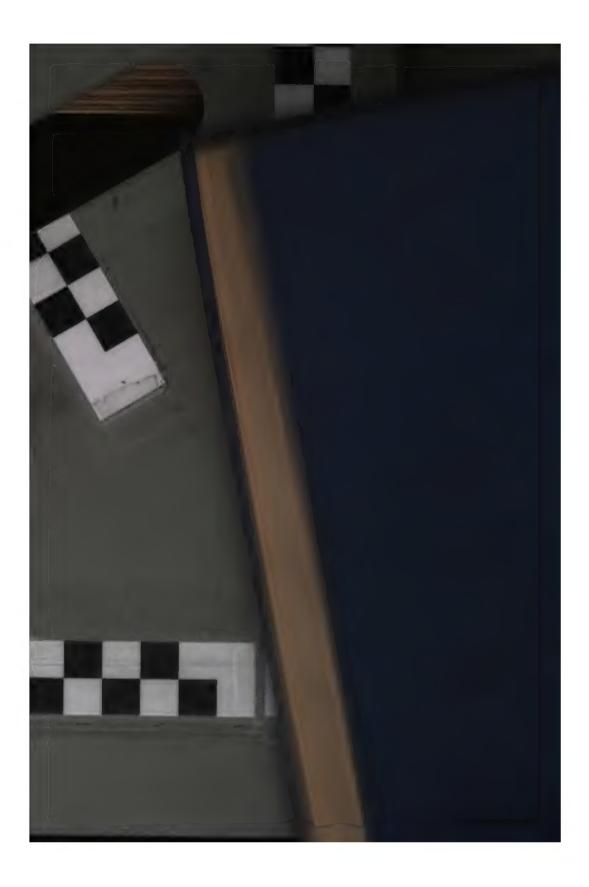